

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

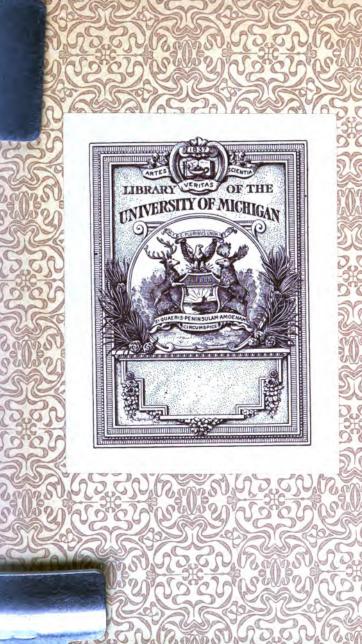

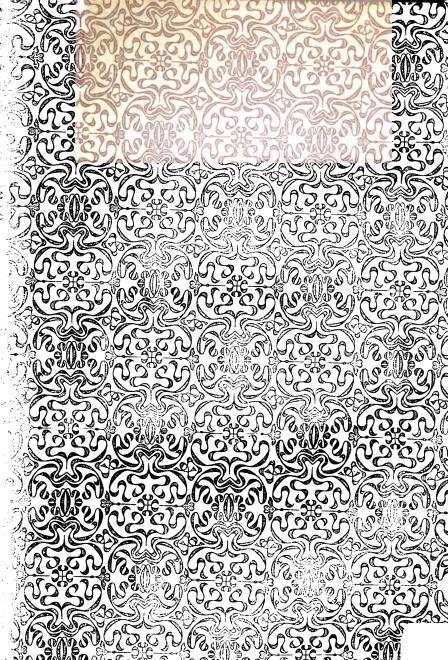

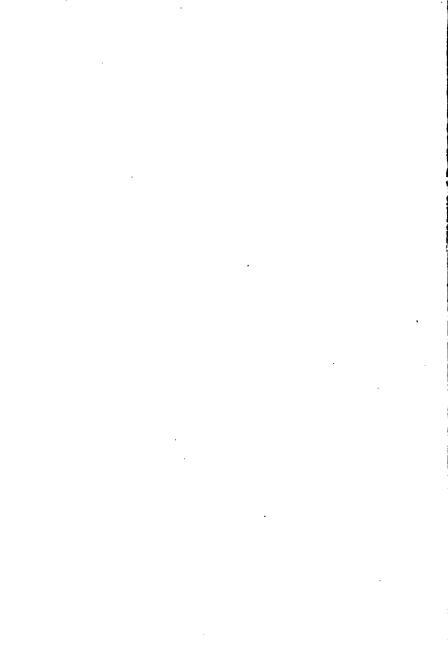

#38 #283 N7

# Franz Dingelstedt's

# Sämmtliche Werke.

Erfte Gesammt-Ausgabe in 12 Banden.

Siebenter Band.

Bweite Abtheilung:

Lyrische Aichtungen.

Erfter Band.



**Berlin.** Verlag von Gebrüder Paetel. 1877.

# Lyrische Dichtungen.

You

# Frang Dingelftedt.

Erfter Band.



Berlin.

Verlag von Gebrüder Paetel. 1877. Alle Rechte porbehalten.

# Inhalts-Verzeichniß.

|      |                |     |   |    |     |   |     |      |   |  |   |     | ( | Seite |
|------|----------------|-----|---|----|-----|---|-----|------|---|--|---|-----|---|-------|
| Stat | t Vorwortes    |     |   |    |     | • | •   | •    |   |  | • | . • |   | XI    |
|      |                |     | Q | Er | î e | £ | i e | b e. | , |  |   |     |   |       |
| 1,   | Die Schildwach | t.  |   |    |     |   |     |      |   |  |   |     |   | 3     |
| 2.   | Schlummerlieb  |     |   |    |     |   |     |      |   |  |   |     |   | 5     |
| 3.   | Sonne und Mi   | onb |   |    |     |   |     |      |   |  |   |     |   | 6     |
| 4.   | Ständchen .    |     |   |    |     |   |     |      |   |  |   |     |   | 8     |
| 5.   | Welt=Ginfamtei | t.  |   |    |     |   |     |      |   |  |   |     |   | 10    |
| 6.   | Ueberraschung  |     |   |    |     |   |     |      |   |  |   |     |   | 12    |
| 7.   | Windftille .   |     |   |    |     |   |     |      |   |  |   |     |   | 13    |
| 8.   | Reuer Winter   |     |   |    |     |   |     |      |   |  |   |     |   | 14    |
| 9.   | Bum Abichieb   |     |   |    |     |   |     |      |   |  |   |     |   | 16    |
| 10.  | Gine Landparti | e.  |   |    |     |   |     |      |   |  |   |     |   | 17    |
| 11.  |                |     |   |    |     |   |     |      |   |  |   |     |   | 19    |
| 12.  | Gefrornes .    |     |   |    |     |   |     |      |   |  |   |     |   | 21    |
| 13.  | Troft in Trenn | ung |   |    |     |   |     |      |   |  |   |     |   | 22    |
| 14.  | Aftronomie .   |     |   |    |     |   |     |      |   |  |   |     |   | 24    |
| 15.  | Das Bilb .     |     |   |    |     |   |     |      |   |  |   |     |   | 26    |

|             | Zahreszeiten.                             |       |
|-------------|-------------------------------------------|-------|
|             |                                           | Seite |
| 1.          | Frühlingslied                             |       |
| 2.          | Wafferfahrt                               |       |
| 3.          | Ebbe und Fluth                            | . 33  |
| 4.          | Meerleuchten                              | . 35  |
| 5.          | Zugvögel                                  |       |
| 6.          | Die Spinne                                | . 39  |
| 7.          | Aftern                                    | . 40  |
| 8.          | Herbstlied                                | . 41  |
| 9.          | Rosen=Märchen                             | . 42  |
| 10.         | Die Braut an der Myrthe                   | . 44  |
| 11.         | Blumen-Botschaft                          | . 46  |
| 12.         | Die Blume in ber Ausstellung              | . 48  |
| 13.         | Winterlied                                | . 50  |
| 14.         | Die Baume bes Lebens                      | . 52  |
| <b>1</b> 5. | Die Wefer                                 | . 54  |
| 16.         | Immergrün                                 | . 57  |
|             |                                           |       |
|             | Dornröstein.                              |       |
| 1.          | Sonne rief ber Rofe                       | . 63  |
| 2.          | 3ch hatt' ein Röslein werth und lieb      |       |
| 3.          | Mich schau'n mit frommen Augen            | . 65  |
| 4,          | 3ch hab' aus ferner Heimath               |       |
| 5.          | Es jubeln die Gafte beim Hochzeitsmahl    |       |
| 6.          | Hier hab' ich, ach! manches ungahlige Mal | . 70  |
|             | #                                         |       |
|             | Gin Seestern.                             |       |
| 1.          | Das weiß ich nicht, wie es gekommen       | . 73  |
| 2.          | Die Mar vom Feu'r bes heil'gen Elm        | . 75  |

### VII

|           |                                          |   |    |   |   | Seite      |
|-----------|------------------------------------------|---|----|---|---|------------|
| 3.        | War' ich ber Wind, ich wollte pochen     |   |    |   |   | 76         |
| 4.        | hier will ich wandeln, bis fie naht      |   |    |   |   | 77         |
| 5.        | Dein Aug' ift meine Sonne, Rind,         |   |    |   |   | 79         |
| 6.        | Es tam bie Fluth, als mir bein Bilbnig   |   |    |   |   | 81         |
|           |                                          |   |    |   |   |            |
|           | Irrfahrten.                              |   |    |   |   |            |
|           | • •                                      |   |    |   |   |            |
| 1.        | Am Scheibewege                           |   |    |   |   | 85         |
| 2.        | Dämmer=Stunde                            |   |    |   |   | 8 <b>9</b> |
| 3.        | Ein bunfles Blatt                        |   |    |   |   | 91         |
| 4.        | Rein Echo                                |   |    |   |   | 94         |
| <b>5.</b> | Im Postwagen                             |   |    |   |   | 95         |
| 6.        | Extrapost                                |   |    |   |   | 97         |
| 7.        | Der Kirchhof                             |   |    |   |   | 99         |
| 8.        | Bu spat                                  |   | ٠, |   |   | 101        |
| 9.        | Vision                                   |   |    |   |   | 103        |
|           | •                                        |   |    |   |   |            |
|           | Characters 7 down Complete Market        |   |    |   |   |            |
|           | Spaziergänge eines Kasseler Poëten       | • |    |   |   |            |
| 1.        | Auf bem Friedrichsplat                   |   |    |   |   | 109        |
| 2.        | Standchen bem Standehaufe                |   |    |   |   | 112        |
| 3.        | Der Scharfenftein. Altheffische Sage     |   |    |   |   | 115        |
| 4.        |                                          |   |    |   |   | 118        |
| 5.        | In ber Au                                |   |    |   |   | 123        |
| 6.        | Auf dem Königsplat                       |   |    |   |   | 125        |
| 7.        | Das Gespenst ber Rattenburg              |   |    |   |   | 128        |
| 8.        | Offerwort. Im Schloßhof du Marburg. 1840 |   |    |   |   | 133        |
|           | -1 10 0                                  | • | -  | • | - |            |

## VIII

|            | Poëts-Corner.                                        |       |
|------------|------------------------------------------------------|-------|
|            | ·                                                    | Geite |
| 1.         | Goethe in der Bibliothek zu Frankfurt                | 141   |
| 2.         | Die Körner-Giche bei Wöbbelin                        | 144   |
| 3.         | Am Grabe Chamiffo's, in Berlin                       | 147   |
| 4.         | Unter Platens Bufte                                  | 149   |
| 5.         | Eine Rheinfahrt mit Uhland                           | 150   |
| 6.         | Die Brüber Grimm. 1840                               | 154   |
| 7.         | In der Westminfter-Abtei                             | 157   |
| 8.         | Am Grabe Borne's. Auf Pere Lachaife                  | 160   |
| 9.         | Vor Schillers Standbilb in Stuttgart. An Thorwalbsen | 164   |
|            | •                                                    |       |
|            | Lette Liebe.                                         |       |
|            | Ein Canzonen=Aranz.                                  |       |
| I.         | Die Sonne fintt. Gin brechend' Mutter-Auge           | 169   |
| II.        | Dag ich Dich fanb, bevor ich heimgegangen            | 170   |
| ш          | D hatte Deiner Seele erftes Wählen                   | 171   |
| IV.        | Du gauberft, Dich mit meinem Lieb gu fcmuden         | 172   |
| V.         | Du bift nicht wie die and'ren Weiber alle            | 173   |
| VI.        | Bag, Mabchen, mich Dein Berg bemuthig fuffen         | 174   |
| VII.       | Es war am Abend, daß wir uns begegnet                | 175   |
| Ш.         | Mir träumte lette Racht: Wir beibe fagen             | 176   |
| IX.        | Du hörtest wohl die marchenhafte Runde               | 177   |
| <b>X</b> . | Stirb Engel, ftirb in meinen Armen ploplich          | 178   |
| XI.        | Mert' auf! Acht Tag', nachdem Du mich verloren       |       |
| XII.       | Run sei geleert die bitt're Abschieds-Schale         |       |
| Ш.         | Den Wolfen nah, auf durrer Feljenipige               | 181   |
|            | Zen Zarren und, uni antara Oralenikiha               | -0-   |
|            | Erzählende Otchtungen.                               |       |
| 1.         | Rlofter Fischbach. Weftphalische Legende             | 185   |
| 2.         | Die Rinbomörberin                                    | 190   |

## IX

|    | Der  |               |        |      |     |     |     |    |     |      |      |             |     |     |     |     |     |    |     |
|----|------|---------------|--------|------|-----|-----|-----|----|-----|------|------|-------------|-----|-----|-----|-----|-----|----|-----|
| 4. | Die  | Eidge         | noffe  | n.   | €   | ďym | eiz | er | Re  | ije: | No   | bel         | Ιe. | 1-  | -6  |     |     | •  | 201 |
| 5. | Drei | SHi           | Ælein  | aı   | 18  | bem | I   | ob | ten | tar  | 13 8 | <b>J</b> II | M   | ind | jen | . 1 | 185 | 4. |     |
|    |      | Prol          | . ga   |      |     |     |     |    |     |      |      |             |     |     |     |     |     |    | 223 |
|    | I.   | Der           | Drei   | 3eh1 | nte |     |     |    | ٠.  |      |      |             |     |     |     |     |     |    | 22  |
|    | II.  | Mut           | ter 11 | nb   | 6   | ohn |     |    |     |      |      |             |     |     |     |     |     |    | 239 |
|    |      | Ein           |        |      |     |     |     |    |     |      |      |             |     |     |     |     |     |    |     |
|    |      | <b>E</b> pile |        |      |     |     |     |    |     |      |      |             |     |     |     |     |     |    |     |

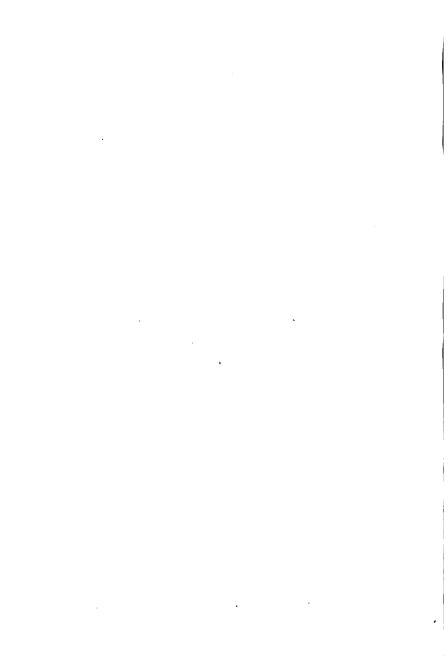

### Statt Vormortes.

Träumte einst von hohen Dingen Und von Shren auf der Erden, Wollt' den Doctorhut erringen, Oder gar Professor werden.

Plötzlich kamen da die Musen Auf den leichten Götterfüßen, Schlossen mich an ihren Busen Und berauschten mich mit Küssen.

Und da hab' ich unterdeffen Bor dem Singen, vor dem Lieben Den Professor ganz vergessen, Und bin ein Poet geblieben.

Immer finken meine Hände Zu den goldnen Saiten nieber, Und statt dicker Foliobände Schreib' ich lauter leichte Lieder. Armer Sänger, sel'ger Sänger, Deine Träume find zerronnen: Auf die Erde hoff' nicht länger, Wenn den Himmel du gewonnen!

# Brate Niebe.

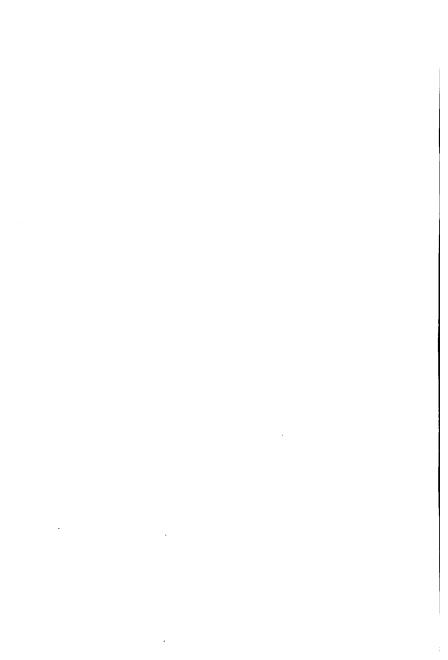

### Die Schildwacht.

Ich möchte wohl die Schildwacht sein, Die jenes Haus bewacht, Um unter Liebchens Fensterlein Zu schildern Tag und Nacht.

Dann säh' ich fie frühmorgens gleich, Wenn sich ihr Vorhang regt, Und Abends spät beim Zapsenstreich, Wenn sie sich niederlegt.

Bei Tage ging mein Penbellauf hier unten hin und her; Sie schaut herab, ich schau' hinauf, Was will die Schilbwacht mehr?

Und wann es stürmt in Wintersgraus, Dann bed' ich mich in Ruh, Beschirmt vom sich'ren Schilberhaus, Mit meinem Mantel zu. Mich friert auch nicht, weil Sonnenschein Mir keiner Zeit gebricht: Bei Tag aus ihren Aeugelein, Zu Nacht von ihrem Licht.

So halt' ich fie in treuer Hut, Sie kann in Frieden ruhn, Und wer ihr was zu Leide thut, Der hat's mit mir zu thun.

Wagt gar ein lüsterner Gesell Dem Haus und ihr sich nah, Den arretir' ich auf ber Stell' Und schreie: Halt, wer ba!?

Doch kommt fie sittsamlich einher Und tritt aus ihrem Haus, Flugs präsentir' ich das Gewehr Und ruse: Wache 'raus!

Bei Gott, die Schildwacht möcht' ich sein, Die Liebchens Haus bewacht, Um unter ihrem Fensterlein Zu schildern Tag und Nacht!

### Schlummerlied.

Die Wolken ziehen schwarz und hoch, Matt blinken einzelne Sterne: Wacht wohl mein liebes Mädchen noch, Mein Mädchen in der Ferne?

Des Windes Wiegenlied durchzieht Schlaftrunk'ne Bufch' und Bäume: Ob sie herüber zu mir sieht, Bersenkt in wache Träume?

Die Woge schläft, die Welt ist still, Nacht hat den Tag vertrieben: Mein Herz nicht schlasen kann noch will, Es will und kann nur lieben.

### Sonne und Mond.

Ich weiß nicht, soll ich bich bem Mond vergleichen, Der aus den Liebesaugen sanst verweint Auf mich heruntersieht und Friedenszeichen Bersöhnend in die wilde Seele scheint?

Bift du nicht eh'r, vom Himmel hoch gesendet, Als Sonne meinem Horizont gegeben, Die hellen Strahls mein blödes Auge blendet Und doch die Brust erfüllt mit warmem Leben?

Verwechselt scheint mir aller Dinge Lage, Seit mir bein Bilbniß aufgegangen ist: Du bist der Mond am klaren Sommertage, Wie du der Winternächte Sonne bist.

Mein Thun und Treiben im prosanen Sichte Durchbringest du mit beinem Frieden ganz Und tauchst die Nächte, slammende Gedichte, In heißer Traumgesichte Gluth und Glanz. Mond meiner Tage, meiner Nächte Sonne, Hoch über mir geh beinen Strahlenlauf; Es wogt zu dir mein Herz in Weh und Wonne, Wie Fluth und Ebbe liebedurstig auf!

### Standden.

Fenster zu, Gardine nieder, Stille Alles, Alles Racht! Drunten wandl' ich hin und wieder: Ob sie schlummert? Ob sie wacht? Dort ihr Kämmerlein, wie traulich Und wie zierlich aufgeräumt; Hier die Sehnsucht, die beschaulich Bon dem himmel broben träumt!

Sieht das Bett in dunkler Ecke, Wo sie einsam schlummernd liegt, Sieht die grüne Seidenbecke, Die sich zitternd an sie schmiegt, Alle Tüchlein, alle Bänder, Die sie züchtig von sich warf, Und das reichste der Gewänder, Das auch Rachts ihr bleiben darf.

Sieht im Schlaf dahingegoffen Ihren Leib, fo füß gebaut, Fest das Augenpaar geschlossen, Das am Lag so klar geschaut. Ihre Hand, die weiße, kleine, Die in Leere Luft sich streckt, Wenn ein Traum mit Jrrlichtscheine Die geliebte Seele neckt.

Friede diesem Schlasgemache,
Segen diesem Kämmerlein!
Mögen Engel seine Wache,
Seine Kerzen Sterne sein!
Nur noch einmal hin und wieder:
Ob sie schlummert? Ob sie wacht?
Fenster zu, Gardine nieder!
Gute Racht denn, gute Racht!

### Welt - Linsamkeit.

Ach saß mit ihr im Erkerlein, Entsernt von allen andern, Sah ihre Augen hell und rein, Gleich Sternen, ob mir wandern, Und fühlte ihres Athems Wehn So warm um meine Wangen, Daß ohne Worte, ohne Flehn Ich schier vor Lust vergangen.

Was wollt' ich, was bedurft' ich mehr, Als diese liebe Stelle? Der Schwarm von Menschen rund umher, Musik und Kerzenhelle, Die ganze, volle, fremde Welt Berschwand und war vergessen, Als wir selbander treugesellt Im Erkerlein gesessen.

Und wie wir uns so ganz genung, So abgeschieben schienen, In traulich-sich'rer Dämmerung Bersteckt von den Gardinen, Da kam mir plöylich boch ein Flehn, Ach! nimmer zu erfüllen: Der Vorhang möchte niedergehn Uns ewig zu verhüllen!

### Meberraschung.

Wie bin ich boch so froh erschrocken, Als ich burch's Fenster aufgeblickt, Und da in deine blonden Locken Mein Auge plöglich sich verstrickt! Ich dachte dich in weiter Ferne, Mich wußt' ich krank, gebannt an's haus: Da tratest du, gleich einem Sterne Aus Wolken, unverhofft heraus.

Als lächelnd du vorbeigegangen, Auf deinen Wangen fanste Gluth, Da sah ich, ohne Harm und Bangen, Dir nach, im Herzen neuen Muth; Dein Anblick war mir ja gegeben Als Psand, um dafür einzustehn: Es soll in uns'rem Liebeleben Auch nicht ein Tag verloren gehn.

### Windstille.

In ihrem weichen Arm zu liegen, hat mir mein füßes Kind erlaubt, Auf ihrem Busen dars ich wiegen Das traum= und liebesmüde haupt; Da ruh' ich, ohne mich zu regen, Bon ihren Bliden überreicht, Und lausche ihren herzenssichlägen Und schaukle mich so lind, so leicht!

So schwimmt ein Kahn auf Wasserwogen, Ein herrenloser, hin und her, Hoch über ihm des himmels Bogen, Tief unter ihm das tiese Meer; Er weiß von keinem Stehenbleiben, Bon keinem Halt und Ziele mehr, Er möchte nichts als weiter treiben, So weit, so weit, als wie das Meer.

### Mener Winter.

Mun, da bein Auge von uns scheibet, Bieht auch der Frühling außer Land; Für dich hat es sich grün gekleidet, Jeht wieder in sein Schneegewand. Was soll ein West, der dich nicht fächelt, Das Veilchen, das dein Fuß nicht tritt? Nur dir hat srüher Lenz gelächelt, Du gehst, und er geht treulich mit.

Ich seh' euch rasch von dannen jagen, Gefolgt von eurem lust'gen Chor:
Zephire schwärmen um den Wagen, Die Schmetterlinge reiten vor;
Du selbst entschwebst auf goldner Wolke, Nach Süden ziehst du eilig hin,
Und winkst dem muntern Elsenvolke
Den Abschied zu als Königin.

O weich' nicht ganz von biefer Erbe, Die niemals beine Heimath war; Berwandle beine braven Pferbe Nicht plöglich in ein Drachenvaar! Rimm allen Lenz sammt Luft und Liebe Mit dir, wenn du ihn hier vertreibst: hier frommt er nichts, auch wenn er bliebe, hier bleibt er nicht, weil du nicht bleibst!

So bich und ihn zumal vermissen, Das ist, fürwahr, ein harter Tag! Da steh' ich traurig, schmerzzerrissen, Und starre eurem Zuge nach: Ein Blick, ein Gruß! Jest muß er schwinden, Dort, bei dem dürren Pappelbaum! Abe; dies welke Blatt den Winden! Abe, geliebter Frühlingstraum!

### Bum Abschied.

Berstede dich nur heute nicht, Wenn ich vorübergeh'; Das holbe Frauenangesicht, Kur heut', nur heut' versted' es nicht, Daß ich's noch einmal seh'!

Im Fenster, an des Erters Rand Ein Weilchen bleibe stehn, Und grüße mit der weißen Hand, Die Aeugelein halb abgewandt, Und laß dein Tücklein wehn!

Denn noch ein lettes Grüßen bein Empfing' ich gar zu gern: Das follte in die Fremd' hinein Mein bester Reiseengel sein, Gesandt von Gott dem Herrn!

### Line Landparfie.

Wie mahnst du mich, und ohne Worte, Du kleines Dorf, so wunderbar An einst, da ich an diesem Orte Zum erstenmale glücklich war; Rufst du in hundert kleinen Zügen Mir beshalb nur ein Bild zurück, Um meine Sehnsucht zu betrügen Durch der Erinn'rung herbes Glück?

Hier kam sie lächelnb mir entgegen; Dort war es, wo ich mit ihr ging, Wo in ben engen Gartenwegen Ihr Arm in meinem bebend hing; Und dort, wo wir im Schatten lagen, Wo sie aus Epheu Aränze wand, Wo ich, das Schickfal zu befragen, Grashalme band in ihrer Hand.

Und was an seiner alten Stelle Roch sest und unverändert steht, Das Bauernhaus, im Hof die Quelle, Der Apselbaum, das Dahlienbeet: Das mahnt mit stummberebtem Munde Mich alles nur an sie, an sie, Die diesem Raum und jener Stunde Den Zauber ihres Wesens lieh.

Sie ift bahin! Bon ihrer Nähe Blieb nirgends eine leise Spur! Wohin ich blide, wo ich spähe, Ich sinde fremde Zeugen nur: Im Sand sind ihre leichten Tritte Wie auf dem Rasen längst verwischt, Und durch der neuen Blumen Mitte Geht nicht ihr Hauch mehr, süßgemischt.

Berweht, verweltt! Denn keine Treue Wohnt in vergeßlicher Ratur: Sie dringt und treibt nur auf das Neue, Das Alte schwindet ohne Spur! Rur in dem engen Menschenherzen, In seiner Liebe wachem Traum Ist so für Freuden wie für Schmerzen Stets gleiche Dauer, gleicher Raum!

#### Um Kamin.

Ich fige einsam am Kamin, Das jüngst noch sie und mich beschien; Ich träum' und kann es nie vergessen, Wie anders damals wir gesessen.

Hier stand ber Stuhl, auf bem ich saß Und ihr mein letztes Liedchen las, Ihr Spinnrad bort, mit Flachs am Rocken, Nicht goldiger als ihre Locken.

Vom Feuer ging ein warmes Licht Auf ihre Arme, ihr Gesicht, Und lange, schwarze Schatten sielen, Um lustig an der Wand zu spielen.

Ergriff' ich bann bie fleiß'ge Hand, Hui, wie bas Räbchen stille stand, Die Funken im Kamine sprühten, Die Lippen und die Augen glühten! Und zog ich fie auf meinen Schooß, So brach das helle Brennen los; In spigen Zünglein schlugen Flammen Bom Herd empor und dicht zusammen.

Nun sig' ich wieder am Kamin, Doch aus ist aus, und hin ist hin! Kein Rädchen schnurrt, kein Liedchen flistert, Das Feuer selbst nur traurig knistert.

Zerstreute Funken kriechen stumm Und träg' im seuchten Holz herum, Und als ich nach dem letzten hasche, Erlischt er plötzlich; Alles Asche!

#### Gefrornes.

Blumen, die mit kalten Händen Winter an das Fenster malt, Die nur blüh'n in engen Wänden, Farblos, kaum vom Licht bestrahlt, Die in langer Racht entsprießen Und am kurzen Tag zersließen, — Ach! das sind gefrorne Blumen!

Lieber, die in öbem Zimmer Der Poet in's Büchlein schreibt, Während ihn die Sehnsucht immer Zur entsernten Liebsten treibt, Die er sich hat singen mussen, Ohne sie zu sehn, zu kuffen, — Ach! das sind gefrorne Lieber!

# Frost in Frennung.

"Lieber, jene Blumen alle, Die im Frühling uns entzückt, Die wir oft am Wasserfalle, Oft im grünen Wald gepflückt, Weißt du nicht, daß nicht für immer Sie des Winters Hand uns nahm, Daß mit jedem Mai ihr Schimmer Und ihr Dust noch wiederkam?

Bor bes Winters kalten Armen Haben fie sich jest verstedt, Sich mit Tücklein, weißen, warmen, Eingehüllt und zugedeckt! Blickt die Sonne hell hernieder, Wersen sie die Tücklein fort, Blühen neu und busten wieder An dem altgewohnten Ort."

Liebste, jene süßen Stunden, Die uns beibe einst beglückt, Da wir, inniglich verbunden, Küssend uns die Hand gedrückt, Weißt bu nicht, baß fie im herzen Sich zur Zeit nur ftill verftect, Dort mit ber Erinn'rung Schmerzen, hier mit Liebern zugebect?

Slaube mir, daß endlich wieder Unfer Mai auch kommen muß, Dann verstummen Schmerzen, Lieder, Und es spricht nur Blick und Kuß; Wie die sernen Blumen alle Rusen ich und du ihm zu, All' in einem Wiederhalle: Frühling, warum zögerst du?

### Alftronomie.

Don den Sternen will ich lernen, Die am Winterhimmel stehn, Die im Rahen und im Fernen Friedlich um einander gehn; Wie sie kommen, wie sie kreisen, Nie getrennt und nie vereint, Wie ihr Weg in sesten Gleisen Ewig vorgezeichnet scheint!

Daß ich so dich lieben lernte, Immer nah und immer sern, Du Geliebte, du Entsernte, Meines Lebens schöner Stern! Jeden Blick auf dich gerichtet, All' mein Thun in dir versenkt, Meine Nacht durch dich gelichtet, Meinen Lauf nach dir gelenkt!

Doch statt Fixstern und Planeten Gleicht mein wildes Lieben nur Einem irrenden Kometen In der blauen himmelsstur; Ober auch dem raschen Blige, Der in Wetterwolfen naht Und erlischt in eigner Hipe Ch' er noch gezündet hat!

#### Pas Bild.

Ich habe zur letten guten Racht Dein liebes Bilb gefüßt; Da war mir, als hätte ber Mund gelacht, Das Auge mich heiter begrüßt.

Die Züge lebten in frischem Glanz, Durchhaucht von athmendem Wehn; Du warst es selbst, du warst es ganz, Als sei ein Wunder geschehn.

Drauf, als ich heiß und unbedacht Roch einmal bein Bilb gefüßt, Ist mir, als hättest du gelacht, Und als ob ich weinen müßt'! Tuhreszeilen.

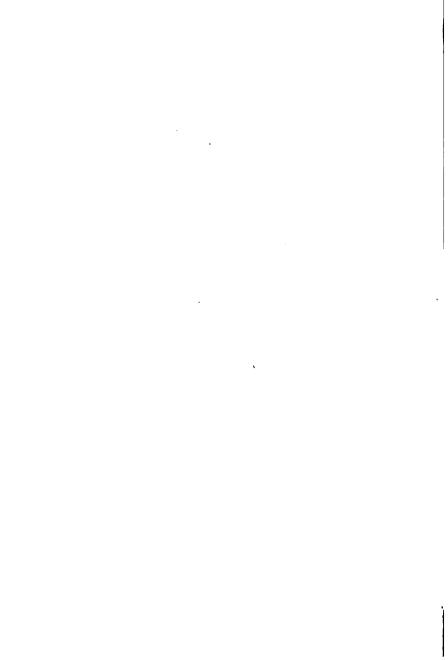

# Frühlingslied.

Was ift das für ein Leben Weit über Berg und Thal, Ein Wirken und ein Weben, Ein Wandel überall?

Ihr fühlt euch milb umwehet, Es duftet fern und nah, Und eh' ihr's euch versehet, Ift voller Frühling ba.

Das ift ein Flieh'n und Finden, Ein Sehnen ohne Ziel, Ein Scheiden und Verbinden, Ein kindlich, finnig Spiel.

Der Kopf ist euch verdrehet, Ihr wißt nicht, was es giebt, Und eh' ihr's euch gestehet, Seid ihr im Ernst verliebt. Und wiederum ein Drängen, Ein Wogen ohne Ruh'; Es will die Bruft zersprengen Und schnürt fie bennoch zu.

Wenn über Nacht im Stillen Zum Licht die Knospe bricht, So hat sich wider Willen Entsaltet ein Gebicht.

O Lenz und Lieb' im Herzen Und Lieber in der Brust, — Wo gab' es suß're Schmerzen, Wo schmerzlichere Lust?

#### Bafferfahrt.

Drei Schifflein führt in raschem Lauf Das Leben hin und her, Erst treibt es fie den Strom hinauf, Dann abwärts bis in's Meer; Und in die Kiele, bunt geschmuckt, Wird einmal jeder Mensch gebrückt.

Das erste der drei Schifflein ist Nur wenig Spannen lang, Darin auch du gesahren bist Bei deiner Mutter Sang; Es schwimmt dahin mit leichter Fluth, Und drinnen liegt sich's mächtig gut.

Das zweite hat für Zweie Raum, Du wirst mich schon verstehn! Berhüllt von der Gardine Saum, Umkost von lindem Wehn, So treibt's dahin auf hoher Fluth; Man liegt darinnen mächtig gut. Das britt' ist nur für einen Mann, Ein schmaler, schwarzer Schrein; Der sieht sich freilich traurig an, Doch jeder muß hinein. Bersinkt er dann in dunkler Fluth, So liegt sich wohl auch darin gut!

#### Abbe und Aluth.

Jungfräulein ging am Strand der See, Ihr war so wohl um's Herz, so weh. Sie sprach: du weites, wildes Meer, Was treibt so unstät dich umher, Daß bald in Ebbe, bald in Fluth Dein Busen wogt und niemals ruht?

Darauf die See zur Antwort fingt: Das ist der Mond, der dies vollbringt. Wann er mir naht auf lichter Bahn, Dann stürm' ich jauchzend himmelan, Und flieht er, zieh'n ihm allgemach Die Wellen sehnend, seuszend nach!

Jungfräulein flüstert still für sich: O Herz, mein Herz, nun tenn' ich bich! Auch bich bewegt ein hoher Stern, Dir ewig nah, bir ewig fern; Du strebst zu ihm empor voll Glück, Und bebst doch bang vor ihm zurück!

Laß ebben, Herz, laß fluthen, See! Uns beiben ist so wohl, so weh! Wenn Liebe nicht die Welt mehr treibt, Was ist, das ihr noch übrig bleibt? Kommt, herbe Lust und süße Pein, Und wiegt mich weich und wechselnd ein!

#### Meerleuchten.

Wann laue Sommerlüfte wehn, Und späte Racht die See verdunkelt, Dann könnt ihr in der Brandung sehn, Wie jede Welle glänzt und sunkelt.

Ein Ruberschlag, ein Griff ber Hand Erweckt die hellsten Farbenspiele, Und goldne Furchen bis zum Strand Zieh'n hinter bem geschwinden Riele.

Meerleuchten heißt dies Phanomen; Der Kenner will es expliciren: Er läßt's elektrisch balb entstehn, Und balb von Weich- und Wasserthieren.

Er irrt, wie benn die Wiffenschaft Die Wahrheit niemals ganz getroffen; Nur vor des Dichters Seherkraft Liegt auch dies lichte Käthsel offen.

Er spricht: Die hellen Wellen find Die letzten, liebenden Gedanken Bon allen benen, die in Wind Und Wetter fanken und ertranken. So oft ber Wind zum Lande steht, Geschieht's als ob er ihnen riese; Ein Regen und Bewegen geht Durch ihres Kirchhofs seuchte Tiese.

Ihr Seisterblick starrt unverwandt Rach der geliebten heimath Kusten; Ein Fuß erhebt sich, eine hand, Wie wenn sie sie erreichen müßten.

Doch mit Polypenarmen hält Das Meer zurück, was es genommen; Des Abgrunds dunkler Borhang fällt, Sie können nicht nach oben kommen.

Nur ihrer Sehnsucht Grüße trägt Die See mitleibig an's Gestade, Wo sie sich leuchtend überschlägt Auf der verlor'nen Lieben Psade.

Und aus dem Schaum scheint ein Gesicht, Ein bleiches, traurig aufzutauchen, Ein slehendes: Bergiß mein nicht! Im Nachtwind leise zu verhauchen.

### Bugvögel.

Des Menschen Herz hat wie der Wald Zugvögel mancherlei; Sie kommen und fie gehen bald, — O nütt den kurzen Mai!

Zuerst erscheint die lose Brut Der Schwalben, froh gesellt: So schweist und schwärmt der leichte Muth Der Jugend durch die Welt.

Dann fingt an füßer Waffer Fall Im vollen Mondenschein Ihr Magelied Frau Nachtigall: Das wird die Liebe fein.

Die Lerche strebt in raschem Flug Durch Wolken himmelan; Sar manche starke Seele trug Und trog der Chrsucht Wahn. Nur langsam baut der Storch sein Rest, Er wohnt darin zu Zweit; Auch diesen Segen haltet sest, Das Glück der Häuslichkeit.

Der Winter naht, ach! nur zu balb; Mit starrer, stummer Ruh Deckt er auf kurze Zeit den Wald, Das Herz für immer zu!

# Die Spinne.

Lebe, Spinne, lebe! Hefte, ziehe, webe, Spinne, frei und frisch! Halte dich in Ehren, Will dem Besen wehren Und dem Flederwisch!

Weiß ich boch: bas Spinnen Tief im Winkel brinnen, Thut gar wohl ber Brust; Hab' in Weh'n und Wonnen Ost mich eingesponnen Ganz nach Herzensluft!

Laß uns denn mit Spinnen Unfer Theil gewinnen, Jedes sein für sich: Du magst nach Berlangen Deine Fliegen sangen, Meine Grillen ich!

### Alftern.

Als des Jahres Abendsterne, Wann Ratur zu Küste geht, Grüß' ich dich vor allen gerne, Du mein ernstes Asternbeet.

Deine dunklen Blumen sprechen Ahnungsvollen Blicks zu mir: Mann, du darfst uns ja nicht brechen, Denn wir sind die letzten hier!

### Berbftlied.

Sieh ihn burch bie Wolten ftreichen Stürmisch-schnell und schwarzgeballt; Hor' ihn feufzen in den Eichen, Auf verwelkten Blättern schleichen, Brausen burch ben bangen Walb.

Lette Blume liegt im Staube, Lette Sonne wärmt fie mild; An der dürren Rebenlaube Zittert die vergesne Traube, Und die Wasser schwellen wild.

Rasch ein letztes Lieb gesungen, Eh' das Leben ganz entwich, Eh' in grauen Dämmerungen Winter alles kalt verschlungen, Lieber, Blumen, herbst und — mich!

### Rofen - Marchen.

War einmal ein Schwesternpaar, Das, vereint in treuer Liebe, Auch mit gleichem Herzenstriebe Einem Mann ergeben war; Doch des Mannes Sinn erglühte Für die holder aufgeblühte, Und die andre trug ihr Leid Schweigend, ohne Haß und Neib.

Höchster Schmerz und höchste Lust hat die Schwestern nicht geschieden, Ihrer Kindheit goldner Frieden Herrschte sort in ihrer Brust; Also hat an Einem Tage Sie mit gleichem Flügelschlage Plöglich auch der Tod berührt Und in's selbe Grab gesührt.

Aus dem grünen Sügel war, In einander fest verschlungen, Rächstes Jahr emporgedrungen Zweier Rosen Zwillingspaar: Eine roth, in Farbe sprühend, Wie beglückte Liebe glühend, Weiß die and're, bleich und mild, Schmerzlicher Entsagung Bilb.

# Die Brauf an der Myrthe.

Sie stand in tiesen Träumen Und sah die Myrthe an: "Nicht lange wirst du säumen, Geliebter, serner Mann, Dann schlingst du durch die Locken Ein solches Kränzlein mir, Und führst beim Klang der Glocken Mich sort von hier zu dir.

Dann lebet wohl, ihr Träume Der Kindheit, unschuldvoll; Des Baterhauses Käume, Auf ewig lebet wohl! Die alten Stimmen schweigen, Doch ob man sie vergißt, Wenn man so ganz zu eigen Dem Fernen, Fremden ist?"

Sie sprach's, das Köpschen neigend Zur Myrthe grünbelaubt, Die aber wiegte schweigend Auf ihre Frag' das Haupt; Ein Schütteln ober Ricken, Wer fagt ihr, was es war? Doch in bes Mäbchens Blicken Stand eine Thräne klar.

### Blumen - Botichaft.

"Was hat sie dir denn anvertraut, Die holde Jungfrau dort? Nachdem sie lang auf dich geschaut, Sprach sie ein leises Wort.

Dann hat fie bich zum Abschieb noch In beinen Kelch gefüßt; Ei, was ihr Augen Blumen boch Alles verschweigen müßt!

Und war es benn ein leichter Ruß, Den man der Schwester giebt? War's etwa gar ein Sehnsuchtsgruß An Jenen, den sie liebt?"

Die kleine Blume sah mich an Und sprach geheimnisvoll: "Bist du wohl auch der rechte Mann, An den es kommen soll? O füße Mädchenheimlichkeit, O tiefes Blumenwort! Sie flüsterte: Bald ist es Zeit, Und ging erröthend fort."

"Bin ich auch nicht ber rechte Mann, An ben es kommen muß, So nehm' ich boch, und bankbar, an Den Gruß mitsammt bem Ruß."

Ich beugte mich mit raschem Mund Zum Blumenkelch herab Und stahl den Kuß aus seinem Grund, Den ihr das Mädchen gab.

# Die Blume in der Musstellung.

Ach, wie wird mir doch hier innen Gar so schwül und schwer zu Sinnen! Draußen streist der Sonnenstrahl Fröhlich über Berg und Thal, Schmeichelnd klopst der Wind an's Haus, Bögel rusen mich hinauß; Aber nie kann ich von hinnen In die weite Welt entrinnen!

Blumen auf gemeiner Weide, Wie ich euer Loos beneide! Neber euch ist Himmels Blau, Tag und Nacht, und Lust und Thau; Selbst wenn euch der Jüngling pflückt, Daß ihr ihm sein Mädchen schmückt, Seid ihr glücklich, noch im Leide, Blumen auf gemeiner Weide!

Aber wir — ! — Am Fensterbogen, Hein beschnitten, tunstgerecht Zugestutzt vom Gärtnerknecht, Werden wir nach Sklavenart hier geschaart und ausbewahrt; Unser tiesstes Blumenleben Liegt der Menge preisgegeben.

Unfer Duft ist für die Rasen Alter Tanten oder Basen; Unfre Blüthen liesern wir In des Kenners Löschpapier, Unfrer stillen Liebe Frucht Wird vom Preisgericht versucht, Oder unser bester Samen Fortgeschickt mit welschem Namen.

MI mein Leben, auch mein Sterben Liegt im Treibhaus, unter Scherben: Statt Natur, belebt mich Kunft, Statt im Dust, sterb' ich im Dunst! Sagt mir, sreie Schwestern, boch, Giebt's ein härter Schicksal noch, Als in glänzendem Berderben Einsam leben, einsam sterben?!

#### Winterlied.

Bum Spätherbst spinnt sich Erbe ein, In weiße Fäben, lang und sein; Sie spricht: Mir ahnt es, daß ich scheide, Drum schaff' ich flink am Sterbekleide.

Es bauert auch nicht lange mehr, So stürmt ber Tob auf fie baher, So hat nach kurzen Kampfestagen Ihr lehtes Stünblein ausgeschlagen.

Der Winter wünscht ihr sanfte Ruh', Deckt sie mit Schnee, dem Bahrtuch, zu, Das reich besetzt ist an den Kanten Mit Perlen Thau's und Eisdemanten.

Nun giebt's ein Klagen weit und breit, Und große Leichensestlichkeit; Die Engel in den Wolten weinen, Großmutter Sonn' mag nicht erscheinen. Bahlreiche Waisen stehn ringsum, Die Bäum' und Blumen, flarr und stumm; Sie lassen tief die Köpfe hangen: Wo ift Frau Mutter hingegangen?

Das Stoppelfelb, der Wiefenplan, Die alle Farben abgethan, Sie wickeln sich zur Leichenfeier In schauerliche Nebelschleier.

Die Böglein schweigen mäuschenstill, Richt eins sich hören lassen will, Zum Grabchoral sind blos die Raben In schwarzem Trauersrack zu haben.

herr Winter macht, ber arge Wicht, Ein taltes Wittwerangesicht; Er meint: Ich werd' im nächsten Maien Mir eine junge Erde sreien.

Daß Gott erbarm'! Wenn er sie nimmt, Geschieht ihm, wie vorausbestimmt: Sie bringt mit lächelnder Geberde In kurzer Zeit ihn unter die Erde!

### Die Baume des Jebens.

Chrift ward geboren, und sein Stern Durchbricht des Winterabends Dunkel; Aus allen Fenstern nah und sern Strahlt bunter Kerzen ein Gesunkel, Die Tannenbäume tragen schwer An goldner Frucht der hesperiden, Und Kinder springen rund umher, Und rings ist alles Freud' und Frieden.

Wie weit von diesem grünen Reis Bis zu der Freiheit nacktem Stamme, Den Bölkerblut bethaut und Schweiß, Dem Städte glüh'n als Opserstamme? Wie weit auch bis zum Lindenbaum, Den sie in Dorses Mitten pflanzen, Damit in seinem Schattenraum Die Alten ruhn, die Jungen tanzen?

Im Leben winkt noch eine Wahl, Der Lorbeer rechts und links die Myrthe, Dem Mann, daß er mit blankem Stahl Zum Kampf die tapfren Lenden gürte, Dem Weib, daß es im sichern Haus Des Herbes heil'ge Flamme wahre: So gleicht ihr Werk sich friedlich aus, Und über beiden fliehn die Jahre.

Doch wie sich auch zuerst, zuletzt Der Kreuzweg aller Wandrer scheibe, Ist ihnen doch als Ziel gesetzt Derselbe Baum: die Trauerweide; In ihrem Schleier schläft sich's wohl, und Alle werden drin begraben, Gleichviel, welch Reis sie zum Symbol Des Lebens einst ersoren haben.

# Die Weser.

Dch kenne einen beutschen Strom, Der ist mir werth und lieb vor allen, Umwölbt von ernster Eichen Dom, Umgrünt von kühlen Buchenhallen; Hoch ragt sein Felsenthor empor, Westfalens altberühmte Pforte, Und frei tritt er baraus hervor, Und eilt zum freien Meeresporte.

Den Strom hat nicht, so wie den Rhein, Der Alpe dunkler Geist beschworen, Doch geht er auch nicht hintendrein, Wie der, in fremdem Sand verloren; Die Donau hört gar türkisch aus, Als Slavenkind beginnt die Elbe: Doch deutsch im ganzen Lebenslauf Bleibt nur die Weser, stets dieselbe!

Durch zweier Flüsse Friedensbund Ehrbar entstanden, nicht entsprungen, Tritt sie aus grüner hügel Rund Wie aus der Kindheit Dammerungen; Sie wandelt mit gelaff'nem Fuß, Doch sicher, zu ber Korbsee nieder, Und spiegelt, wie zum Abschiedsgruß, Die letzten deutschen Berge wieder.

Allein die treue Welle trug Auch manches Wort zu sernen Jahren Bon dem, was sie in raschem Flug Der Zeit gesehen und ersahren, Wie es in ihrer Wälder Schooß Schon früh gestürmt hat und gewittert, Als vor german'scher Arme Stoß Das serne, ew'ge Kom erzittert.

Und nachmals, da mit eh'rner Hand Helb Karl den Kaiserscepter führte, Da war es, wo im Weserland Sich Krast und Kamps gewaltig rührte; Da hörte man des Kreuzes Rus Mit hellem Klang an den Gestaden, Und sah der Frankenrosse Hus Ind bechen-Kluß und Blut sich baden.

Wie macht sich brauf so prächtig breit Mit ihrem Hasen, ihrem Dome Zur Zeit der Hanseherrlichkeit Die Bremerstadt am Weserstrome! Der Schlüssel ihres Wappens schließt Ein Reich von mährchenhastem Ruhme, Wo, bustend und berauschend, sprießt Der Rose unterird'sche Blume! Fließ', meine Weser, sließe fort, Du Spiegel beutscher Gau'n und Frauen! Mir ist, als könnt' ich einen Hort, Bersenkt in beinen Tiesen, schauen, Als läg' da, wie in Weibesbrust, Die alte beutsche Treu begraben; O wohl bem Manne, der gewußt, Wie er zu heben und zu haben!

## Immergrün.

Bift bu nicht schon an lauen Sommertagen In Trümmern einer Burg, wie jetzt, gesessen, Die schönen Hände still in eins geschlagen, Das Haupt umweht von Tannen und Chpressen? Und sahest du, wie die ergrauten Steine Ein grünes Blatt als zähes Netz umstrickt, Das überall mit sastig-dunklem Scheine Aus Schuttgeröll, von Fels und Aesten blickt?

Weißt du, was dieses grüne Blatt bedeutet, Und wo entsprossen sind die ersten Kanken? Komm her! Indeß die Besperglocke läutet Und heim in's Dors die Erntewagen schwanken, Derweil erzähl' ich dir, mein Lieb, die Sage Bom Jmmergrün, so gut ich eben kann; Kück' näher her auf beinem Sig, und schlage Den Arm um mich, und höre sein mich an.

Siehst du, als einst, vor alten, alten Zeiten, Das Schwert die erste seste Burg erstürmte, Als Flammen loderten von allen Seiten, Und hoch empor der Krieg sein Opser thürmte: Da trasen sich inmitten der Ruinen Berhüllten Blick's der Liebe Genius, Und gegenüber ihm, mit stolzen Mienen, Der Hah, auf Trümmern seinen eh'rnen Fuß.

Roch stritten sie, der Menschheit Engel beide, Für Rettung jener, dieser für Zerstörung; Bergeblich slehte aus dem großen Leide Die Liebe auf gen himmel um Erhörung. Stets weiter drang der Haß auf blut'gen Pfaden, Bernichtend wie der Blit mit jedem Schlag, Bis daß die Liebe, schwach und schmerzbeladen, Im Staube vor dem Ueberwinder lag.

Schwarz flatterte von den zerbrochnen Zinnen Des Siegers Fahne über Schutt und Leichen, Und triumphirend stand er mitten drinnen; Die Liebe wollte fliehen und entweichen, Als über beiden eine sanste Helle Auf einmal durch die Abenddämm'rung brach. Es war die Hossung, die zur Trauerstelle Herniederschwebte und voll Wehmuth sprach:

"Du hast's erreicht; ber Friede ist entslohen, Der Tag ist bein, Gescheh'nes nicht zu ändern. Blick' um dich! Zähle die gesräß'gen Lohen, Die Säulen Rauchs in den zerstampsten Ländern! Steck' ein das Schwert, es hat genug getrunken, Du stehst am Ziel, nun lasse deinen Hohn, Und diese Trümmer, die in Staub gesunken, Besteige stolz als beinen würd'gen Thron! Du aber, sanfte Trösterin ber Erbe, Erhebe bich und lag uns heimwärts gehen! Sieh mich nicht an mit klagender Geberde, Nur was geschehen mußte, ist geschehen. Doch beine Thränen, die hinabgestossen In Ströme Bluts und in zerfall'nen Stein, Sie sollen nicht umsonst von dir vergossen, Nein, ihre Spur soll sichtbar, fruchtbar sein."

So spricht die Hoffnung, und mit ihrem Stabe Berührt sie die Ruinen in der Runde; • Ein Augenblick, da sproßt auß frischem Grabe Ein frisches Leben, Krast auß offner Wunde. Der Zauber ist in kurzer Zeit vollendet, Was kaum erstarb, scheint wieder aufzublühn, Und Liebe jauchzt, zur Hoffnung hingewendet: "Dank sir bein Blatt! Es heiße: Immergrun!"

Seitdem erscheinen immergrüne Blätter, Erwachsen aus der Liebe heil'gen Thränen, Allüberall, wo Menschenwuth und Wetter Das Leben tödtlich zu verlegen wähnen; Sie tragen keine Frucht und keine Blüthen, Doch bleicht sie auch kein Winter und kein Schnee, Kuinen sind's und Gräber, die sie hüten, Was sie verhüllen, ist ein tieses Weh.

Brich dir, mein Lieb, ein Blatt von jener Kanke, Und laß uns gehn; verhallt find schon die Glocen! Auch deinem Sänger drück', zu schuld'gem Danke, Ein Zweiglein in die winddurchwehten Locen! Ich hab' genug an biesem schönen Zeichen, Nach einem Lorbeer steht ber Sinn mir nicht, Wenn nur, der treuen Pflanze zu vergleichen, Mich beine Liebe, immer-grün, umflicht! Pornröslein.

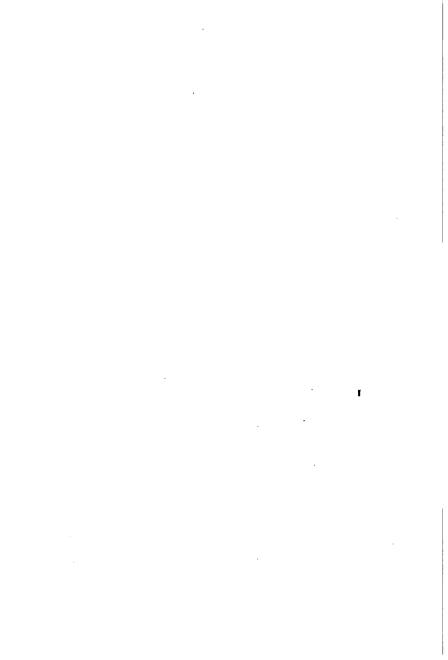

Sonne rief ber Rose, Rief mit Blick und Wort; Als die Rose keimte, Ging die Sonne fort.

Liebchen rief bem Herzen, Rief mit Wort und Blid; Als bas Herz ihr folgte, Zog sie sich zurud.

Rose mußte welken Und das Herz mit ihr; Liebchen, meine Sonne, Gott vergebe dir!

Ich hatt' ein Röslein werth und lieb, Das mir im bumpsen Arankenzimmer, Trot Wintersturm und Schneegestimmer, Roch eine späte Anospe trieb; Sie strebte froh dem Lichte zu, Wie aus dem kindlichen Gemüthe Die erste Liebe frisch erblühte, — Und das warft du!

Da träumte mir in einer Racht Bom Frühling, ber zurückgekommen, Der Eis und Schnee hinweggenommen Und volle Blumen mitgebracht; Dem Fenster eilt' ich freudig zu, In Lust und Hoffnung neu geboren: Mein Röslein war bes Nachts erfroren, — Und das warst du!

Mich schau'n mit frommen Augen Die jungen Knospen an, Selbst Sonn' und Sterne winken Mir milb von ihrer Bahn.

Mir fingt die frühe Lerche, Mich kußt der Abendwind, Es spricht zu mir die Welle, Mir rauscht die grüne Lind'.

Und nur zwei blaue Augen, Und nur ein rother Mund, Die find mir abgewendet Und schweigen alle Stund'.

Ich hab' aus ferner Heimath Ein Mährlein heut gehört, Das mich aus meinem Träumen Ein wenig aufgeftört.

Und wo ich geh' und stebe, Hot' ich nur einen Laut: Mein Lieb hat sich versprochen, Ist eine frohe Braut.

Ei, willst bu nicht hinüber, Beim Polterabend sein, Feinsliebchen gratuliren, Ein Hochzeitslied ihr weihn?

Was foll bein krampshaft Weinen, Dein unverständ'ger Schmerz? Was brohst du zu zerbrechen, Du thöricht-treues Herz?

Du haft fie nie beseffen, Dir brach fie keinen Eib; Drum lern' von ihr vergeffen, Und laß bein eitles Leib! Sei lustig, liebe Seele, Feinsliebchen ist verlobt! Run srei hinein in's Leben, Frei in den Tod getobt!

**C**3 jubeln die Säfte beim Hochzeitsmahl, Drommeten erschallen laut; Cs gleißt der Saal, es freist der Pokal, Und der Bräutigam kußt die Braut.

Der Sänger fist in bem lärmenden Schwarms So ernst und so leichenweiß; Die treue Zither hält er im Arm, Gestimmt zu der Liebe Preis.

Doch als ihm bes Festes Königin hold Arebenzte ben funkelnden Wein, Da fiel in den Becher von schwerem Gold Eine gistige Thräne hinein.

Und da er mit gierig schlürsender Hast Ihn bis auf die Reige geleert, Da hat er im Saal nicht Ruh noch Rast, Bon brennendem Weh verzehrt.

Wie ein Sturmwind treibt's ihn alsobald Aus bem festlich schimmernden haus hinaus in ben buntel schauernden Wald, In die frostige Racht hinaus. Die Nordluft wühlt ihm burch sein Haar, Die Sterne starren ihn an, Durch Wolken blickt ber Mond so klar, Wie einst ihr Auge gethan.

Fern brauft ber Wasser mächtiger Schwall, Fern brandet das nächtliche Meer, Und die Wellen, die Wolken, die Wetter all', Sie jagen hinter ihm her.

Durch ben heulenben Sturm verfolgt ihn grell Eine grinsenbe Stimme, die spricht: Entlauf' mir nur, du toller Gesell, Dir selber entläufst du nicht!

Dier hab' ich, ach! manches unzählige Mal, Als Knabe und Jüngling gesessen, Hinuntergeschaut in das heimische Thal, Die Welt und mich selber vergessen.

Und um mich erklang es so heiter, so hehr, Der himmel schien so helle, So seierlich blitte von unten daher Der Weser geschlängelte Welle.

Wie liebenber Sang aus lieblichem Munb, So rauschte es rings burch die Bäume, Und allüberall aus dem grünenden Grund Begrüßten mich goldene Träume.

Hier sig' ich als Mann ba, spähe umher, Ich horche hinauf und hernieder: Die holden Gesänge, sie kommen nicht mehr, Die golbenen Träume nicht wieder.

Sie ziehen davon, wie die Wolken so weit, So rasch, als ob Sturm sie vertriebe; Fahrt wohl, ihr Engel der kindlichen Zeit, Du auch, du verteuselte Liebe! Kin Seestern.

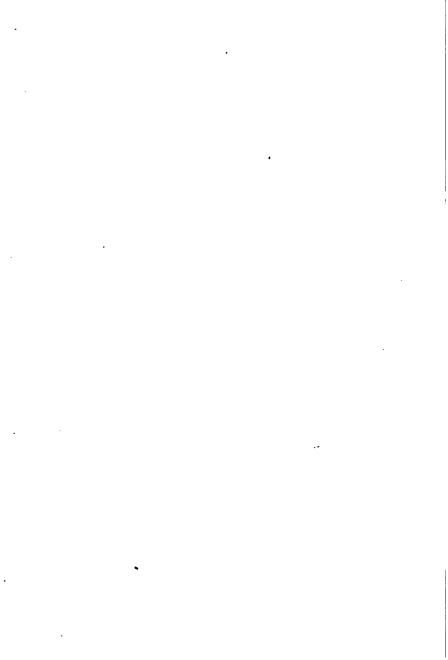

Das weiß ich nicht, wie es gekommen, Daß dir mein Herz auf einmal gut, Als wir zusammen sind geschwommen An Bord des Schiffs durch Damps und Fluth.

Du sahest frisch und unerschrocken, — Weißt du es noch? — an Deckes Rand, Bom Regen troffen beine Locken, Im Sturme wehte bein Gewand.

Sie löschten beines Auges Strahlen Richt aus, die Wange ward nicht bleich, Um beinen Mund zu vielen Malen Spielte ein Lächeln sonnengleich.

Ein Bild anmuth'ger Frauenmilbe, Doch stark und herrlich standest du; Dein Loblied sang der Sturm, der wilbe, Dem wilden Meere jauchzend zu.

Sie kußten dir mit keden Jungen Den Fuß, des blauen Mantels Saum, Sie neigten dir sich wie bezwungen Und krönten dich mit weißem Schaum. So schwebte, wogen-hochgetragen, Bon Gischt umtoft, von Wind gekoft, Die Söttin auf dem Muschelwagen, Im öben Meer der Augen Troft.

Und: Heil bir, Wellenschaum - Gebor'ne, Erscholl es hulb'gend um fie hin, Geil bir, bu freie, bu erkor'ne, Du hohe Schönheits - Königin!

Die Mähr vom Feu'r bes heil'gen Elm Ift nicht zur Kurzweil blos erbacht, Es leuchtet um bes Schiffes Helm Und schmückt den Mast zu mancher Racht.

Die Move schieft dann schen vorbei, Der Schiffer grüßt es ehrsurchtsvoll, Er fragt, und schlägt der Kreuze brei, Ob Sturm, ob Stille werben soll?

Am lichten Tage feh' ich ja Sanct Elmens Flamme felber klar: Sie lobert mir, ganz warm und nah, Aus diefem lieben Augenpaar.

Und tief von ihrem Glanz burchglüht Beug' ich vor ihrer Macht bas Anie: Wohin mein Schiff auch fürder zieht, O ftunde ftets am Steuer fie!

Bar' ich ber Wind, ich wollte pochen An beiner Karre grune Thur; Wär' ich die Well', ich kam' gekrochen Und riefe leis: Herfür, herfür!

War' ich ber Wind, ich spielt' erquicklich Mit beines Haares bunklem Saum; War' ich die Well', ich kußte schicklich Dir Hand und Fuß, du fühltest's kaum.

War' ich ber Wind, ich fang' erbaulich Dir beiner Schönheit Auhm und Preiß; War' ich bie Well', ich gab' beschaulich Dein Bilb bir wieder marmorweiß.

Wär' ich ber Wind, ich weht' und rauschte Dir Lauter Lieb' in's offne Ohr! Wär' ich die Well', ich stünd' und Lauschte An beiner Lippen Kosenthor.

Wär' ich die Well', ich 3ög' allmälig Dich mit mir in mein feuchtes Haus; Wär' ich der Wind, ich hauchte felig Ob dir den letzten Seufzer auß!

Hier will ich wandeln, bis sie naht, Auf die mein Auge harrt, In der Allee, wo früh und spat Des Seilers Kädlein knarrt.

Ist Liebe benn nicht auch ein Seil, Ob's Hans, ob's Seibe flicht? Da kommt fie! — Noch nicht. — Alleweil!? — Rein, leiber wieber nicht!

Ach, Meister Seiler, sag' Er mir, Wie Er es fänget an, Daß Er so ruhig für und für Da gehn und brehen kann?

Betracht' Er sich 'mal meine Cil', Mein Ungebuldsgesicht! Da kommt sie! — Roch nicht. — Alleweil!? — Rein, leider wieder nicht!

Ach, Meister Seiler, spinn' Er schnell Ein Replein start und fein, Daß ich mir fange auf ber Stell' Ein holbes Bögelein. Solch Bögelein das fängt man nicht, Das lockt man schlau in's Haus, Zu mir der schlimme Seiler spricht Und geht und lacht mich aus.

Dein Aug' ist meine Sonne, Kind, Mein Leuchtthurm ist bein Licht; So lang' die nicht erloschen sind, Kenn' ich kein Dunkel nicht.

Wir standen heut' am Felsenwall Und sahen niedergehn Der Sonne seuerrothen Ball Auf sernen Meereshöh'n.

Die andren Leute freuten sich Der Licht- und Farbenpracht, Doch mehr wie Andre freut' ich mich, Mir war's ja noch nicht Racht.

Denn vor mir standen Sonn' und Tag In beinem Aug' zumal, Und glühend wie die Welle lag Mein Herz in ihrem Strahl.

Run ist auch meine Sonne fort, Und suchend bliden wir, Die Andren auf den Leuchtthurm dort, Ich auf dein Fenster hier. Doch Beibe find noch schwarz und leer, In keinem winkt ein Schein, Und seufzend irr' ich wie das Meer Tief in die Racht hinein.

88 tam die Fluth, als mir bein Bilbnik Im Bergen aufgegangen mar, Wie plöglich in der Waffer Wilbnig Der Mond fich fpiegelt wunderbar.

hochwaffer mar, als die Gebanten Un bich ftets bober mich gefaßt, Bis ich in felig-trunt'nem Schwanten Erlag ber ungewöhnten Laft.

Die Ebbe kommt, nun unerweichbar Das Schicffal mich von bannen treibt. Und, ach! ftets weniger erreichbar Der Mond, bein Bild, babintenbleibt.

Tiefwaffer ift, wann bich erbleichend Mein Angeficht jum Letten fieht, Daß alle Liebe, schmerzlich weichend. Sinab in's tieffte Berg mir fliebt.

Bebit bu nun fpater am Beftabe Frühmorgens ben gewohnten Lauf, So lies auf beinem weichen Pfabe, Bas dir die Fluth jurud ließ, auf. Sind Muscheln nur und glatte Steine Und Perlen, die wie Thränen sehn: Auf allen muß Ein Bild, das beine, Ein Rame, dein geliebter, stehn! Arrfahrten.

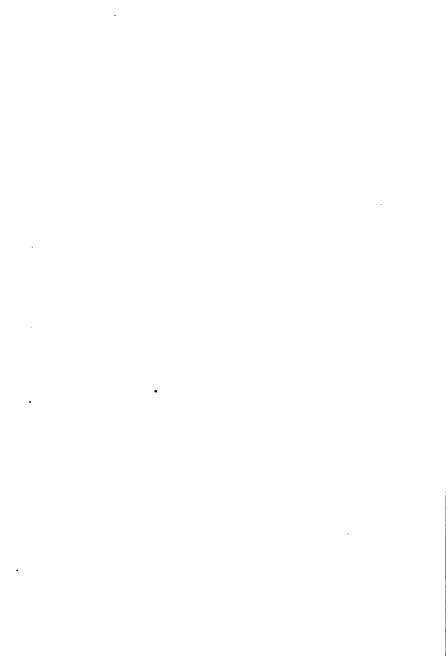

## Um Scheidewege.

"Der Abend graut, der Tag beginnt zu sinken. Leb' wohl! Zeit ist's zu gehen für uns beide!" So sprichst du leise, deine Hände winken Und deine Augen, daß ich jählings scheide. Ich aber stehe still am Kreuz der Wege Und glaub' es nicht, daß mich dein Wort verstieß, Bis ich die Hand in diese Male lege, Die mir dein goldner King im Finger ließ.

Ja, nimm auch ben. Ich barf sie nicht mehr tragen, Und mag die Schlange nicht bei mir bewahren; Berbrenne sie, laß sie zu Staub zerschlagen, Die stolze Ewigkeit von zweien Jahren. Nimm hin, und daß dein Nehmen nie dich reue, Wie — ach so früh! — dein Geben dich gereut! Mit ihm verlobt' ich einst mich deiner Treue, Mit ihm verlob' ich dich der Freiheit heut'! O wähne nicht, daß ich im Jorne schiede, Weil Thränen diese Blätter überschwemmen; In meiner Brust ist Friede, tieser Friede, Wenn Seuszer auch die wogende beklemmen. Ich ahnt' es längst, ich hätte lernen sollen, Wie sich's im Leben einsam geht und ruht; Du hast's gewollt, du kannst nur Gutes wollen, Du hast's gekonnt, und doppelt heiß' ich's gut.

Daß ich bich täuschte, nein, du wirst's nicht sagen, Nur das nicht, sage sonst, was dir gefalle! Kehr' in dich, wag' dein Innerstes zu fragen, Mein ist die Schuld, doch ist sie es nicht alle! Ein Wurm hat immer in dem Baum gesessen, Der geisernd durch der Blüthen Fülle kroch; Nun hat der Wurm des Baumes Mark zerfressen, Und dieser fällt; was wundern wir uns noch?

Du liebtest mich. Berkannt hab' ich es nimmer; Du liebst mich noch und willst es nur verschweigen. Ich liebte dich, ich liebe dich noch immer, Ich will dir scheidend diese Liebe zeigen. Denn brechen soll, nicht allgemach vermodern, Das Band, für eine Ewigkeit geschürzt, Und himmelhoch der Scheiterhausen lodern, Der über unsrem Bund zusammenstürzt.

Du haft ein Recht, dich von mir loszumachen, Richt weil ich dich, weil ich mich felbst betrogen. Man wirst sein Glück nicht gern in einen Rachen, Der ziel- und haltlos treibt auf weiten Wogen: So treib' auch ich und seh's mit offnen Augen Und schließe fie, um weiter nichts zu seh'n. O schilt mich nicht! Die nicht zu Lootsen taugen, Sie sollten freilich nicht am Steuer steh'n!

Wir scheiben, nicht mit Fluch, und nicht mit Segen, Rein! stumm und starr, auf Nimmerwiebersehen. Mich lasse einsam zieh'n auf dunklen Wegen, Du bleib' im Dunkel einsam drüben stehen. Hür dich kein Glück! Du wirst nie wieder lieben, Und könntest du, hast du nie mich geliebt. Für mich kein Glück! Weil dem, den du vertrieben, Die Erde surder keine Heimath giebt.

Ach, daß es so, nicht anders enden müßte, Wer hätte das gedacht in jener Stunde, Da ich zum erstenmal als Braut dich küßte Und deine Mutter weinend stand im Bunde? Doch ja, sie sind ja damals schon gekommen Und haben warnend dir in's Ohr geraunt: Bei Dichterliebe ist kein rechtes Frommen, Weil Dichter klüchtig sind und schlimm gelaunt.

Beschuldigt mich, nur meine Muse nimmer; Sie that dir nichts, ich schwör's bei jenen Sternen! Mit dir verschwistert wandelte sie imner, Ihr zwei gleich theuer mir im Nah'n und Fernen. Deß kann nur Aberwitz den Dichter zeihen, Er kenne nicht getreuer Liebe Glück; Sein heißes Herz vermag er ganz zu weihen, Doch unverstanden, nimmt er's stolz zurück.

Ich klage nicht um bas, was du genommen, Und will, was du zerkörst, nicht neu begründen; Der Besta Feuer, wenn es ausgeglommen, Bermag ein Blitz nur wieder zu entzünden. Ich weine nicht um die verlor'nen Jahre, Richt um die Jugend, die du mir geraubt, Kur darum wein' ich, daß du, ewig Wahre, Zum erstenmal dir selbst nicht mehr geglaubt!

Doch was du thust, und thätest du's mit Schmerzen, Bollbringst du nur in einer höh'ren Sendung. Die Hand, die mich verstieß von deinem Herzen, Gab mir, dem Dichter, des Beruss Bollendung, Sie löste ihn von seinen letzten Banden, Sie nahm ihm Heimath, Ziel und Baterhaus; Hab', Schicksal, Dank! Du wurdest recht verstanden: Nur frei und einsam reist der Dichter aus!

Und nun, die Arme dorthin ausgebreitet, Wo du mir und die Sonne weggegangen, Geh' ich allein, vom Grau'n der Nacht begleitet, Die letzte Thräne auf den bleichen Wangen. Fahr' wohl, fahr' wohl! Ich scheide ohne Grollen, Für mich reicht meine Muse dir die Hand, Und tröstlich wölbt sie zwischen thränenvollen Entsernungen ihr siebensarbig' Band.

## Dammer-Stunde.

Dämm'rung, bu verhüllte und verklärte, Du meiner Träume freundlicher Gefährte, Was nahst du wiederum auf leisen Füßen, Um mutter-mild mein einsam Herz zu grüßen?

Borüber zieh', geliebte Zwielichtftunde, Zu glücklicheren Menschen in der Runde; Wo sich zwei Liebende im Arme halten, Um die laß wehen beines Schleiers Falten!

Mir frommt er nicht. Du tannst nicht Tobte weden, Richt ebnen der Berbannung öbe Streden, Du mahnst mich nur an das, was ich beseffen, Und grausam lehrst du denken statt vergessen.

Wohl liebt' ich dich, als mit verschwieg'nen Mienen Du in's Gemach der Theuersten geschienen, Als du ihr Bild und meines im Bereine Umwebt mit einem seierlichen Scheine. Und jedesmal, wann beine Sternenhelle Mich aufgesucht in trauter Dichterzelle, Hab' ich wie einen Segen, hochwillsommen, In meiner Bruft dich freundlich aufgenommen.

Jett aber fühl' ich nach ber Nacht, ber langen, Der schlummervollen Nacht ein sehnlich Bangen; In ihre Schatten brängt es mich zu stürzen, Um ein verhaßtes Leben halb zu kurzen.

Denn Nachts entweichen sie, die Alltagsmühen, Die stündlich, gleich begeifernden Harpyen, Auf meine Seele gierig niedersinken, Um sich des besten Blutes voll zu trinken.

Dann stockt das Rad, ich zähle an den Schlägen Des Herzens nicht die Stunden mehr, die trägen; Ich weiß nicht, daß ich bin, indeß am Tage Ich mich bewußtlos mit Bewußtem plage.

So komm, o Nacht, zieh' ein bes Mondes hörner, hoch über mich gieß' beine Schlummerkörner, Sei ganze Nacht und zeig' in beiner Wilbniß Mir nur ein einziges, bes Todes, Bilbniß.

# Sin dunkles Blaff.

And wieber haft du einen Tag verloren, Den einmal nur die large Zeit dir lieh, Ein Thor bist du gegangen mit den Thoren, So faul, so hohl, so abgeschmackt wie sie. Geschwatzt, gelacht, gegessen und getrunken: Berdammtes Einerlei, von Reu' vergällt! Was bin ich Bess'res als der matte Funken, Der ziellos just von jenem Sterne fällt?

Rasch noch ein Lied! Und sei es gleich der Stimme Des Nachtwinds um ein ausgestorb'nes Haus! Wie mir's gegeben wird in meinem Grimme, So stoß' ich's grimmig in die Welt hinaus: Geh' du wie ich und bettle vor den Thüren Um Liebe, dis dir wer ein Obdach beut; Wer was gewinnen will, der muß sich rühren, Hinaus, verhaßte Spätgeburt von heut'! Berwöhntes Kind, schon kommst du slehend wieder Und schmiegst dich zitternd an die Kniee mir? Ich glaub' es, armes Ding! Die alten Lieder, O benen ward ein schön'res Loos als dir! Ich wußte gleich, wohin ich alle schickte, Wo das geringste hoch willkommen war; Wie bebte sie, wenn sie das Blatt erblickte, Wie durch die Zeilen slog ihr Augenpaar!

Das ist vorbei. Dort darist du nimmer pochen, Sie weist dich fort, die jenen Heimath gab; Das schwarze Siegel wird nicht ausgebrochen, Sie kennt die Hand und kehrt sich weinend ab. Und wollt' ich dich durchräuchern und zerstechen, Als kämst du aus verpestetem Revier, Sie würde doch mit Abscheu zu dir sprechen: Versluchter, hebe dich hinweg von mir!

Nein, rings so weit die Nacht die Flügel breitet, Ist keine Heimath, keine, die dir winkt; Du bist ein Blatt, das auf dem Strome gleitet, Ein Reis, das schwach im Sturme niedersinkt. Auf deiner Stirne glüht des Fluches Stempel, Und Furien gruben ihre Nägel drauf, Du taugst nur mir; wer hing in seinem Tempel Gern eine fremde Dornenkrone auf?

So bleibe benn, ein Zeug' in meinem Jammer, Ein Hiobssohn sei beinem Bater treu, Geleite ihn zu seiner öben Kammer, Ruh' aus mit ihm, erwach' am Morgen neu! Berloren, wie ber Tag, ber bich geboren, Wer weiß, was über Nacht bein Schickfal ist, Und ob du nicht, zum Schlafgesell erkoren, Mein letzes Kind, mein Leichenwächter bist?

# Kein Acho.

Es zittert burch die Luft ein Klang Und hallt im Herzen nach; Ob eine Aeolsharse sprang, Ob wo ein Glöcklein brach?

Hoch um die Alpenhörner fliegt Ein heller Morgentraum, Und auf dem See, gleich Schwänen, wiegt Sich weißer Segel Saum.

O wüßt' ich boch, wie mir zu Muth! Zerstießen möcht' ich ganz, Bergehen in der Berge Stuth, In Abenddust und Stanz!

Die Arme breit' ich sehnend aus Und ruse rings herum: Kur eine Hand, ein Herz, ein Haus! — Bergebens! — Alles stumm!

### Im Yoftwagen.

Wir fagen im Wagen, zu brei ober vier, Ein verschleiertes Weib gegensiber mir.

Der Mond schien hell zum Fenfter herein Und floß um ihr haupt wie heiligenschein.

Es war so heimlich brinnen, so traut, Im Dunkel braußen kein Licht, kein Laut.

Rur die Räber knarrten in fandigem Gleis, Die ledernen Polster feufzten leis.

Wer bist du, fremdes, liebes Gesicht, Mit den großen Augen im Mondenlicht?

Halt' beine Blide nicht abgewandt; Du bift einsam wie ich, komm, reich' mir bie hanb!

Und lehn' an meine Schulter bich an, Wenn die mude Stirn nicht mehr wachen kann!

Ich hörte fie athmen, fanft und tief, Ihr Bufen wogte, das Mädchen schlief.

Eine Stunde, so hielt der Wagen an, Am Schlage stand harrend im Mantel ein Mann.

Das Posithorn Klingt, das Mädchen erwacht, Gin Grüßen, ein Küssen Klingt durch die Racht.

Sie hatten fich wieber, ein liebendes Paar, Sie herzten fich, daß eine Luft es war.

Der Schleier fiel, bas Laternenlicht Beleuchtete grell ein Engelsgeficht.

Ich fah es von fern, mein herz war voll, Gine Thrane heiß aus ber Wimper quoll.

Der Wagen flog wieder davon und vorbei, Da standen noch immer umschlungen die Zwei.

Ich fuhr allein hinaus in die Nacht; Ach, war' fie doch nimmer, nimmer erwacht!

#### Axfrapoff.

Gin Bruder Handwerksbursche ruht Im grünen Gras am Wege! Kimm bas in beinen Fechterhut, Und Glück zur Fahrt, Kollege!

Fortrollend, in mein Ed gebrückt, Gebenk' ich alter Zeiten, Als ich, wie er, gebeugt, gebückt, Am Stabe mußte schreiten.

Da gab's statt slotter Extrapost Und steiser Willsommsseste Nur wunde Füße, schmale Kost, Ein Omnibus das Beste.

Beim Bruder Studio sprach man ein, Entbeckt auf offner Straße, Man schlief in einem Bett zu Zwei'n, Und trank aus einem Glase. Fand sich der Eine just verlumpt Und mit der Welt zersallen, So ward des Andren Rock gepumpt, Und alle paßten Allen.

Statt Trinkgelds fing die Kellnerin Ein Küßlein auf die Wangen, Und reichte eines ihr nicht hin, Auch mehrere, nach Verlangen.

Es war boch eine schone Zeit, Und ihrer bent' ich gerne, Liegt sie gleich hinter mir, so weit, Wie bort die blaue Ferne.

Ein Ränzchen noch die einz'ge Laft, Die Quart die einz'ge Narbe, Die einz'ge Zierrath Band und Quaft Bon grün-weiß-schwarzer Farbe!

Wie anders wurde das seitbem, Ich wurde selbst ein Andrer! Doch reist' ich gern minder bequem, Bequemer jener Wandrer!

Ich wett', er träumt im grünen Gras Bon meinem grünen Wagen; Ich träume auch, und weiß nicht was, Und kann es Niemand sagen!

# Der Kirchhof.

Auf frember Gräber Leichensteine Tret' ich im grauen Abenbscheine; Ob mich die Schläfer wohl gehört? Ob fie mein Fuß im Traum gestört?

Mir ist, als könnt' ich voller Grauen Tief in die Erd' hinunterschauen. hinein in die geheime Stadt, Wo alles Reisen Ruhe hat.

Wie vieles Leid, wie viele Trauer Umschließt nicht jene niedre Mauer, Und jene hohe Gitterthür' Wie manche wahr' und falsche Schwür'!

Der Lieb' ift nirgends boch so viele Als hier am letten Wanderziele; In Blumen sproßt die Thränensaat, Die sie gestreut auf Gräber hat. Rur ohne Liebe nicht verberben, Im fernen Land nicht fiechen, sterben, Bon Miethlingshand gehegt, gepflegt, Mit offnem Aug' in's Grab gelegt.

Soll ich die Heimath nimmer sehen, So laßt mich boch brin sterben gehen, Mich ruh'n bei meinem Mütterlein, Nicht in der Fremde, nicht allein!

### Bu spat.

Aun wird es Zeit. Gen Süben eilen Die letzten Störche, dicht geschaart; Wie lange noch willst du verweilen Auf deiner irren Pilgersahrt?

Wie oft du mübe stille standest Und weiter gingst in wilder Flucht, Kur Täuschung war es, was du fandest, Doch nirgends das, was du gesucht.

Und fahst du neue Berge blauen, Ob noch so fern, ob noch so steil, Du mußtest stets hinüberschauen, Im Wahne: Jenseits liegt bein Heil.

Jest haft du es. Die Frühlingsjahre Sie find sammt beinen Träumen fort; Bom Haupte sallen dir die Haare, Wie Blätter von der Linde dort. Du weißt nicht mehr, wohin dich wenden, Du magst nicht vorwärts, nicht zuruck, Weil du erschöpft an allen Enden Der Ferne Reiz, der Heimath Glück.

So wärme bich am fremben Herbe, Denn einen eignen haft bu nicht, Und sprich von beiner Muttererbe, Wo man in fremben Jungen spricht.

Du hast's gewollt. Du barfst nicht grollen, Und wenn du noch so einsam bist; Du Träumer, hättest wissen sollen, Daß es nicht ewig Frühling ist.

#### Wiston.

Es geht ein Schattenbild durch meine Nächte, Ein bleiches Mädchen, gramgebeugt und hager, Das Haupt umwallt von blondem Haargeslechte, Gesenkten Blides tritt sie an mein Lager.

Wer rief dich her? Die strengen Lippen schweigen, Ihr Auge starrt mich glühend an und trocken, Erst scheint sie stumm sich gegen mich zu neigen, Dann schüttelt sie die ausgelösten Locken.

Und plöglich negen Thränen ihre Wangen, Sie schluchzet laut, die weißen Brüfte wallen, Die Arme öffnet sie, mich zu umfangen, Und läßt sie matt und schmerzlich wieder sallen.

Um meine Ohren klingt ein schneibend' "Wehe," Sekundenlang, dann ein erstorbnes Flistern, Und schreck' ich aus den Kissen in die Höhe, So hör' ich deutlich die Gardine knistern. Am Boben gleitet's hin, wie Frauenschritte, Die Dielen knarren sacht, das Rachtlicht zittert, Und sern dem Bett, in meines Zimmers Mitte, Berhallt der Ton, das Schattenbild zersplittert.

Ein Traum? — O nein, o nein! Hier auf bem Pfühle Lag ihre Hand, ihr Arm, ben ich gesehen, Um meine Stirne schauert noch die Kühle Aus ihrem Mund, von des Gewandes Wehen!

Was willst bu mir mit beinem marmorblassen, Berweinten Antlit, mit bem Geisterblice? Du kannst nicht sagen, daß ich dich verlassen, Du gabst dich mir und mit mir dem Geschicke.

Du kannst nicht klagen, daß ich dich vergessen, Sieh' her in meines Herzens offne Wunden: So viele Stunden, als ich dich besessen, So viele Narben werben drin gefunden.

Ich fürchte bich und bein Gebächtniß nimmer, Ich will bich nicht verleugnen, noch verftoßen, Nur meine Rächte ftore mir nicht immer, Du weißt, ich bette nirgends mich auf Rosen.

Berlangst du Opfer für vergang'ne Tage, Für die zerbrochnen Götter Sühnaltäre? Sie brennen dir in Lauter Liedesklage, Sie bluten, ach! in mancher stillen Zähre! Du bift gerächt, wenn ich an bir gefündigt, Mein guter Engel ist mit bir geschieben, Erfüllt an mir, was ich bir einst verkündigt: Im Tobe nur ist Treu', im Tobe Frieden.

Laß ab, laß ab! Zur Ruhe sei beschworen, Du theurer Schemen, Schreckniß meiner Rächte! Dort tritt der Morgen aus den goldnen Thoren: O, daß er mir und dir den Frieden brächte!

|  | - |  |  |  |  |
|--|---|--|--|--|--|
|  |   |  |  |  |  |
|  |   |  |  |  |  |
|  |   |  |  |  |  |
|  |   |  |  |  |  |
|  |   |  |  |  |  |
|  |   |  |  |  |  |
|  |   |  |  |  |  |
|  |   |  |  |  |  |
|  |   |  |  |  |  |
|  |   |  |  |  |  |
|  |   |  |  |  |  |
|  |   |  |  |  |  |
|  |   |  |  |  |  |
|  |   |  |  |  |  |
|  |   |  |  |  |  |
|  |   |  |  |  |  |
|  | • |  |  |  |  |
|  |   |  |  |  |  |
|  |   |  |  |  |  |
|  |   |  |  |  |  |

Spugiergunge eines Kusseler Poëlen.

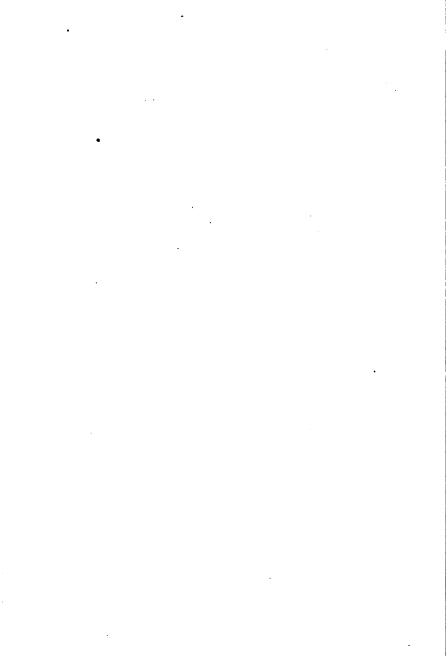

#### Muf dem Friedrichsplaß.

Blide nicht so ernst hernieder, stehe nicht so streng und bleich, Marmorschatten eines Fürsten, theil' mit mir dein nächtlich Reich;

Deffne die erstarrten Ohren, einst der Gnaden reiche Pforte, Und vernimm mit gut'gen Sinnen eines Enkel-Dichters Worte!

Traun, ich hab' dich oft bedauert, wenn bein Bild so einsam stand,

Während einst ein Kranz von Schmeichlern bich schmarogerisch umwand,

Wenn bein Haupt, das kronentose, trauernd in die Nebel ragte

Und der Wind zu beinen Füßen Staub und Schnee zufammenjagte.

Ein gefang'ner Löw' im Gitter stehest bu verlassen ba, Kur der Fremde liest noch lächelnd: Friderico Patria; Ob dem Scheitel flattern Raben, wo die Grazien regierten, Spinnen weben um die Hände, welche Schwert und Scepter führten. Aber du, mit leeren Augen, ftolz vom Steingewand umwallt, Blickst hernieder auf die Menschlein, ewig jung und ewig alt. Auf die Stuzer, so vergnüglich dir zu Füßen promeniren, Auf Rekruten, so sich schwizend dort zu Helden exerziren,

Nieber in die nacken Straßen jener stillen, schönen Stadt, Die ein Hauch aus deinem Munde zaubergleich erschaffen hat, Auf das Biertel, wo sich vornehm Abel und Milizen spreizen, Wenn die Bürger dir im Auden selbst mit Raum und Helle geizen.

Weißt du noch, wie beine Heffen einst für dich gestorben find, Und wie jenseits ber Atlantis schläft manch' braves Landes= tind?

Weißt bu, wie hier sieben Jahre jenes Bölklein dominirte, Das, als Gaft von dir verhätschelt, deinem Ramen tief hosirte?

Blut- und Sünden-Geld, wo blieb es? Fremde Runft, wohin gerstreut?

Wo die Grazien und Musen, die sich beiner Gunst gefreut? Jene Welt, die du gebildet, reich und groß, sie liegt zersplittert,

Und wie bu find ihre Trummer in Altäglichkeit verwittert,

Wende dich vom Musentempel immerhin verachtend ab, Steht er doch verwaist, verschlossen, deiner Aera prächtig Grab;

Schau von beiner öben Höhe suchend in die öbe Runde: Alle Kunft in beinen Landen ftarb mit dir zu selber Stunde. Letzter Landgraf, dreh' verzweiselnd dich im Grab, im Bilde um! Deine Zeiten find verschollen, deine Böller trauern stumm, Und der Zukunst banger Seher, des Bergang'nen ernster Richter,

Beilt bei beinem tobten Bilbe lebenb-tobt ein Beffen-Dichter.

# Standden dem Standehaufe.

Gruß bich Gott, bu viel-geschmähtes, viel-belobtes Ständehaus,

Dich und die, so rechten Geistes in dir gehen ein und aus, Grüß dich Gott mit beiner Schnirkel-Schnörkel- und Pilaster-Pracht,

Ständehaus, bu nicht zum Staate, sondern für den Staat gemacht.

Hätte ich bich muffen bauen, bu ber Hessen Ständehaus, Schautest bu vielleicht nicht beffer, boch gewiß ganz anders aus;

Denn ein Dichter baut mit Worten, leicht und luftig, hoch gestreckt,

Dafür bichtet fteif und fteinern mancher Meifter Architett.

Erstlich hatt' ich wohl bein Antlig vor dem Bolle nicht verstedt;

Richt den theuern Hausen Steine schlau mit Grünem zugedeckt; Denn ein Ständehaus soll stehen hell und hoch ob allem Land,

Wie zu Rom bas Capitolium, wie die Burg auf Zion ftand.

Auch die Ruppeln, Urnen, Saulen, Eden hatt' ich mir gespart:

Denn Ein Styl, so brin wie braußen, bas ift Landtags beste Art:

Aber Ständer, ftart und ftattlich, gab' ich dir, vier ganze Reih'n.

Bum Gebächtniß, daß die Stände unf'res Staates Ständer fei'n.

Sieh, so viele dunkle Kammern hätt' ich dir nicht zugedacht, Beil der Deutsch' aus vielen Kammern selten was Gescheites macht:

Wer eine Sitzungs-Halle schlüg' ich auf recht licht und frei, Daß darinnen auch in Wahrheit ächter, deutscher Land-Tag sei.

Sieh, das schmude Licht von oben gönnt' ich bir wahrhaftig auch,

Wenn es schon im guten Heffen nur bei Dachgemächern Brauch;

Aber Licht von allen Seiten soll damit vereinigt sein, Denn nur so kommt gleiche Helle in den weiten Raum hinein.

Sieh, des Saales Wand und Dede hatt' ich kunfilich so gebaut,

Daß man beutlich alles brinnen höre, bis zum feinsten Laut; Aber jett ist's ein Parliren, wirrer als im Parlament, Daß kein Mensch bes And'ren Worte, kaum bie eignen recht

ertennt.

Sieh, mit fo viel Wasserfarbe hätt' ich brin nicht ausgeputzt, Anders sei das Haus des Landtags wie ein Landhaus zugestutzt,

Aber vaterland'sche Bilber, aber Buften sollten stehn Und aus ihren hohen Rischen mahnend in die Zukunft sehn.

Endlich, so viel' Thor' und Thuren hatt' ich nimmer angewandt,

Daß nicht gleich für jeden Thoren eine hinterthur zur hand: Aber Eine Riesenpsorte, jedem offen, jedem gleich, Wie die eine weite Thure in das weite himmelreich.

Und darüber follte stehen, daß es Jeder lefen müßt', Keine Inschrift voller Deutung, nicht ein Spruch von Jesu-Christ;

Nein, ich hätt' in Ellen-Lettern groß und golben angebracht: Janus-Haus, gesperrt im Frieden, und im Ariege aufgemacht!

# Der Scharfenstein.

#### Atheffijde Sage.

Im Scharfenstein um Mitternacht erwacht ein heimlich Leben, Wie Hufschlag und wie Schwerterklang tief innen hörst bu's beben:

Das rauscht so bumps, bas klirrt so schwer, bas rüttelt an ben Pforten,

Bis daß der Berg fich freisend hebt und aufthut aller Orten.

Dann stürzen aus der Klust heraus gespenstige Gesellen, Die sich bei bleichem Mondenlicht in lange Reihen stellen, Die Tuba klingt, es blitt der Helm, die Mäntel wehn im Winde,

Und um den Führer sammelt sich das Schatten-Heer geschwinde.

Fort brausen sie in's bange Thal, daß helle Funken springen, Sie tummeln sich, sie hetzen sich auf Sturm- und Wolken-Schwingen:

In's Baterland! Zum Tiberstrand! die Stunde hat geschlagen! Und wenn's uns heute nicht gelingt, wir wollen's nimmer wagen! Der Scharsenstein der kennt die Mähr' aus alten Kömertagen: Da ward an seinem steilen Fuß die große Schlacht geschlagen, Da that die Scholle purpurroth an heißem Blut sich trinken Und Roma's Abler sieggewohnt in deutschem Staub verfinken.

Barbaren hier, Barbaren bort, wie Pilze aufgeschoffen, Bon Feind' und Felsen allerseit die Kömer eingeschlossen; Wie flogen da die Hiebe nicht, wie stürzten die Cohorten, Gleich Aehren unter Sichelschnitt, gesenkten und verdorrten!

Da warf sich in ber höchsten Roth mit stehender Geberde Der Imperator stolz zu Roß hernieder auf die Erde: So rette du, du bester Gott, du größter, uns vor Schande, Berg, nimm uns auf, ein freies Grab in dem Barbaren-Lande!

Und ihm zur Rechten bonnert's laut; es blitt aus Jovis Brauen,

Im Ru zerspaltet sich ber Berg, entfetzlich anzuschauen, Berschlungen ist so Freund wie Feind in bunklen Felsenriffen, Und brüber sieht man ftarr und stumm ben Scharfenstein sich schließen.

Doch unten gegen Mitternacht erwacht ein heimlich Leben, Dann muffen aus ber beutschen Gruft die Walschen sich erheben,

Den Weg nach Suben ziehen fie, ein langes Heer von Leichen, Sie ziehn und ziehn und können nie des Zuges Ziel erreichen. Beim ersten Hahnenschrei im Dorf ba eilt von allen Enden Der Zug zuruck zum Scharfenstein und rüttelt an den Wänden;

Der Berg geht auf wie dazumal in Feuer und in Flammen Und thut sich ob dem letzten Mann ganz todtenstill zusammen.

# Der groke Christoph.

Reubeffifdes Marden.

Lette Racht hat sich's begeben, wie geheime Sagen bringen, Daß im Wilhelmshöher Berge ward gehört ein wüstes Klingen, Ein Geräusch von Riesenschritten, drunter laut gestöhnt die Erde,

Und ein banges Wehn und Drängen in bes Walbes grüner Geerbe.

Weil's Walpurgis nicht gewesen noch Abvent für die Gespenster, hat ein Weiblein sacht und schüchtern ausgemacht ihr Kammersenster.

Zuzusehn, warum benn eben in ber Jänner-Racht ba braußen Mit Geschnaube und Gepolter ungebet'ne Gäste hausen.

Doch der Kreuze schlug fie dreie und zurud in's warme Bette Zog's die schlotternd-kalten Glieder an der Furcht gewalt'ger Kette.

Als das Weib durch Sturm und Dunkel auf verschneiten Berges-Psaden

Schreiten fah den großen Christoph, mit der Keule Wucht beladen. Sanz leibhaftig, wie er broben auf ber ftolzen Pyramibe, Seit die Menschen benken können, stand, der herrliche Alzide, Riederschauend von den luft'gen, wind-umbrausten Winterwarten

Auf das Thal zu feinen Füßen wie auf einen bunten Garten.

Freilich, eine schlechte Schildwacht hat ber Rede bort geftanden;

Was da wollte, ließ er kommen, ließ er gehn in seinen Landen.

Rief nicht an und gab nicht Rede, ob man ihn französisch tauste

Ober für ben alten herren seine Dienste neu erkaufte.

Lehnend auf der ehernen Reule, rings umwogt von grauen Wettern,

Fühlt' er fremde Zwerge täglich auf dem Riesenleibe Kettern, hörte blasen die Tritonen, sah die Wasser schäumend sprizen Und blieb stumm und unbekümmert stehn auf seiner Feste Spizen.

Endlich einmal hat's im Herzen tief gewurmt ben Götterhelben,

Daß von alten Werken einzig seiner Chronik Bücher melben; In den Fäusten stach es, brannt' es, seine Reule hüpfte munter,

Und in drei gewaltigen Sähen schwang er sich in's Thal hinunter.

Also, daß die Lindenbäume der Allee wie Halme krachten, Daß die blinden Heffen drunten clairvoyant vom Schlaf erwachten,

Daß sogar ein Leibgardiste, was seit Christo nicht geschehen, Schier sein "Wer da!?" ganz vergessen, als er ihn hat kommen sehen.

An der Stadt verschloff'ne Thore flopft der Held in wilbem Grimme:

"Ich will Arbeit, Arbeit gebt mir," also fleht die Donnerftimme,

Bis des Raths getreue Bater sich bei Racht geschwind verfammeln,

Um dem thatendurft'gen Riefen ein Bescheidchen zuzu= stammeln.

"Keine Syber mehr zu töbten? Keinen Eber zu erlegen? Lauern nicht nemäische Löwen auf den habichtswalder Wegen? Kämpfen mit zerschnitt'nen Brüften nicht der Chatten wilde Töchter

Siegreich gleich ben Amazonen wiber Gure besten Fechter ?"

Tief bestürzt verharr'n die Bäter, da die Frage sie vernommen,

Bis dem Jüngsten unter ihnen ein Sedanke beigekommen: Laßt ihn ziehn mit Paß und Karte, räth er flüsternd den Kollegen,

Daß er felbst sich Arbeit suche in ber Stadt und auf den Wegen.

Und am Morgen ging der Recke, suchend nach der wilden Syder,

Und am Abend kam der Recke zornig und ermüdet wieder; Keine Hyder war zu finden, aber Kröten zur Gentige, Kreuzbezeichnet, giftgeschwollen, dunkel-schleichend wie die Litge.

Und zum andern ging ber Rede, nach dem Hirsch, bem Eber fuchend,

Und am Abend kam der Recke unmuthsvoll zurück und fluchend; Denn in den verheerten Forsten war er seit dem frühen Morgen

Ginem Sastein nur begegnet, unichuldsvoll im Schnee berborgen.

And zum dritten ging der Recke suchen nach den Amazonen, Und zum dritten kam der Recke wieder ohne Siegeskronen; Denn im Land die Frauen waren sammt und sonders Fräulein worden

Und statt Amazonen gab es Mäßigkeits- und Wasser-Orden.

Da zum letzten ging der Recke, einen Löwen aufzuspüren; Und der Löwen sand er viele, prangend über Wirthshausthüren, Züngelnd auf Accise-Posten, auf Papier mit Stempel-Tahen, Ausgeprägt auf Hessengroschen, die da heißen Strebekahen.

Drauf entfährt ein hoch Gelübbe, eins beim Styr, ber Riesenkehle:

Gebt mir Arbeit, schreit er brohend, eh' ich mir fie selbst erwähle! Und mit Zittern und mit Zagen feufst ber Jungste unter biefen:

Leift' uns benn ben Dienft, benselben, ben Augias bu erwiesen!

Und am Morgen ging ber Recke suchen auf gewohnte Weise, Aber erst nach fünfzig Tagen kehrt' er heim von seiner Reise. Herr, so sprach er kleinen Muthes, wollt Guch einen And'ren bingen,

So viel Mift, wie ich gefunden, kann auch Herkules nicht zwingen.

Und die Bäter stehn gerettet. Denn der Riese mit der Reule Flieht beschämt, gesenkten Hauptes, mit laut klagendem Geheule;

Flugs in drei gewaltigen Sähen steigt er auf die Phramide, Daß im Thal und auf den Höhen wiederum der alte Friede.

Unser Weiblein sieht frohlockend, als der Morgen eben helle, Ihren großen Christoph wieder droben an der rechten Stelle; Ja, sie meint, es sei ihr Alles wohl ein böser Traum gewesen, Maßen sie sich Nachts aus Schmieder's Götterlehr' in Schlaf gelesen.

#### In der Mu.

Euch begrüß' ich, Steingebilbe, Pförtner dieser Zauberhallen, Laßt burch euer Frühlings-Märchen den entzückten Sänger wallen,

Froh der Stille, die sich labend wie ein Sabbath rings verbreitet

Und gleich Paradieses-Strömen durch die durstige Seele gleitet.

Dort wie schön, wo Silberwellen um ein blumig Eiland spühlen,

Wo durch dunkle Tannenwipfel Aeolinen-Klänge wühlen, Wo die Weiden furchtsam strebend in den Weiher niederhangen

Und gestreckte Buchenftamme faulengleich den Schritt umfangen.

Dort wie schön, wo grune Banke zur Johllen-Ruhe laben, Wenn zwei Menschen sich begegnen, staunend, auf verschlung'nen Pfaben,

Wo durch heiliges Wüstenschweigen der Fasanen Schreie gellen, Und die Schwäne, stolz und friedlich, steuern durch die blauen Wellen. Rur zu Zeiten bor' ich ploglich ftampfen in ben grunen Gangen,

Einen Reuter blankgewaffnet seh' ich rasch vorübersprengen, Wie durch der Sahara Steppen, Traumgesicht der Wanderseele,

Staubumweht ein Berber binfchießt auf harttrabenbem Ramele.

Und in sandbestreuten Wegen unter sich'rem Waldesdüster Wandelt dort ein liebend Pärlein in vertraulichem Gestüster; Sachte, sachte, daß die Bäume, daß die Bögel nicht erwachen Und die Fischlein, so im Teiche goldig ihre Sprünge machen!

Also burch des Frühlings Hochamt, das die grüne Au bereitet.

Lieb' ich es allein zu wandeln, eh' der Tag zu Ende schreitet, Still vergnfigt, wenn durch die Haare mir ein Hauch des Ubends säuselt

Und sich um mein Haupt behaglich der Cigarre Weihrauch träuselt.

Spat erft, wann vom Abendrothe nur die höchsten Pappeln glüben,

Muß ich, satt des Wundervollen und beschwichtigt heim= wärts ziehen;

Haft ja alles dort gefunden, sag' ich mir im Scheiden immer, Alles, bis auf Eines: — Wenschen! — und, Gottlob, die suchst du nimmer!

### Muf dem Königsplat.

Schlasen rings in bumpser Stille sonder Licht und Wiederhall Jene hohen häuserreihen und darin die Menschen all', Dann betret' ich euch, ihr Steine, deren herz Natur belebt, Daß ihr meiner späten Stimme die vermiste Antwort gebt.

Horch: da drunten brauft und brodelt's wie ein unterirdischer Bach,

Gellend, schwellend, hallend, schallend ruft es meinem Ruse nach, Siebenmal in weitem Kreise spaltet sich ein lautes Wort, Und die Racht auf schwarzem Flügel weht es in die Ferne sort.

Wunder, daß die Kiesel leben, wo das Leben Kiesel ward, Daß der Stein gleich Hosmanns-Ohren duldsam alles aufbewahrt,

Daß der Stein gleich Hofmanns-Lippen alles treulich wiederfummt

Und mit seiner eigenen Weisheit dann und wann bazwischenbrummt!

Ja, erzähle aus der Tiefe deine nächt'ge Wundermär' Jenen Leuten, die gelaffen schreiten dieses Weges her, Raun' es in die tauben Ohren, was du schweigend hier erlauscht.

Was wie Frühlingsbonnerwetter zündend durch die Seelen rauscht.

Sprich von einem Kaiserbilde, das allmächtig einst hier stand, Dessen Ramen unvertilgbar strahlt aus übertünchter Wand, Bon dem Brunnen sprich, der kühlend dort aus beinem Grunde sprang,

Von dem Posthorn, das dich weckend alle Stunde hier erklang.

Sprich, wie jene Herrn-Paläste sich urplötzlich umgebreht Gleich dem Hahn auf ihrem Dache, wann der Wind wo anders weht,

Wie das Bild, das Bild des Kaisers, jüngst ein staubumtrochener Gott,

Frecher Faufte Spielwert wurde und fein Name Bubenfpott.

Haft du treuer sie behalten, jener Tage fremden Klang, Welcher wechselnd, West und Osten, tönte diesen Platz entlang? Gieb zurück der sieben Jahre wankelmüthig Losungswort: Rechts Jerome, und links der Kurfürst; Franzmann hier, Kosacke dort!

Schüttle dich, du hartes Pflaster, und erklinge siebensach; Einen Seufzer, Echo, stöhne leif' der Weltgeschichte nach: Du bist todt. Auf diesen Steinchen, tunstgerecht und buntgefügt,

Wird mit Golerweiberkorben und mit Schiebekarrn gepflügt.

Doch ob alles um uns schweige, ich und du wir find nicht stumm:

Denn ein Tag muß endlich kommen, wann die lange Nacht herum,

Und wo Steine Ohren haben, fällt's vielleicht ben Steinen ein, Dag auch reben kann zu rechter Zeit ein rechter Pflafterstein.

## Das Gespenft der Kattenburg.

Aächtlich, wann die eilste Stunde vom Martinithurme schallt, Wandelt durch die Burg der Katten eine lange Spuigestalt, Grau von Haar, gebückten Ganges, schlotternd mit den langen Händen,

Angethan mit einem Riefen-Paar Samafchen um die Lenden.

Durch der Neffeln Urwaldsdichte tappt fie, "Ein und zwanzig Zwei,"

Tastet an den nackten Pfeilern durch der Höse Wüstenei, Bis sie an der Kellerpsorte sich gespenstig niederkauert Und mit ihren spisen Rägeln emsiglich im Sande mauert.

Drauf aus altem Schuttgerölle gräbt der Geist in stiller Hast, Ein geliebtes süßes Etwas, das er sanst am Zipsel saßt, Das er küßt mit welten Lippen, das er an den Busen drücket, Und womit er Freude-zitternd endlich seinen Schädel schmücket.

Wißt ihr, was der Geist, der irre, hinten trägt an seinem Schops,

Seht ihr's wehn im Mondenscheine? Kennt ihr das? Das ift — ein Zopf, Ift ein Bopf wie wenig Bopfe, bid und ftrogend, ftreng gemeffen,

Fettgewichst und glattgewickelt, daß kein harlein brin vergessen.

Und der Zopf voll stolzen Schwunges tanzt um den ent-

Wenn in wirbelschiellem Dreher er die Pfeiler rund umtreift, Und der Zopf voll sanfter Anmuth hängt am Rücken lang hernieder,

Wenn der Geift auf moofigem Steine ausgestreckt die müden Glieder.

Du mein Zopf, so ruft er jubelnd, noch vom Wiebersehn berauscht,

Ms er gartlich Blick und Ruffe mit bem schwarzen ausgetauscht,

Du mein Zopf, dich hab' ich wieder, meines Hauptes beste Zierde,

Marichallsstab für heffens helben, Chrenfaule ihrer Burbe.

Also, wie du heut mir lächelst, schlant von Wuchs und zierlich krumm,

Streiftest du vor langen Jahren in der Welt um mich herum, Folgtest mir zu heißem Streite an Amerika's Gestade Und gabst treulich mir Geleite bei der großen Wachtparade.

O, der Pracht, wenn steif und stattlich, in gemeß'nem Ganseschritt

Unfer heer vorüberschwantte, und die Bopfe schwantten mit; Dingelftebt's Werte. VII.

All' ein Leib, wie zu erkennen an ber Hinterköpfe Einheit, All' ein Geift, wie an des Puders makellofer Jungfern-Reinheit!

Weh', daß ich den Tag gesehen, da der Mode Lug und Trug Gleich dem Blit aus blauem himmel in des heeres Jöpse schlug,

Da die Scheere blank und zischend unser Simsonstheil beschmitten.

Da wir unter eig'nen Sanden Abalard'ichen Schimpf erlitten!

Ja, fie schmähten unbesonnen, was ihr Blobfinn nicht berftanb;

Freie Zeit und freie Mode, hieß es durch das ganze Land, Ach! und mancher aus der Mitte ehrvergeß'ner Kriegeshorden

Ift an feinem Bopf freiwillig bamals Abfalom geworben.

Aber ich, mit stillen Thränen that ich, was mein Herr besahl; Roch zur Stunde schmerzt die Wunde vom verruchten Weiberstahl,

Und die Leiche, die geliebte, trug ich still an diese Stätte, Würdig, daß in ihrem Schoofe sie den Hort verschwiegen bette.

Arme Spötter, die gepredigt gegen alte Zeit und Zopf, Sind denn besser eure Tage, die mit kahlem Schopf und Kopf?

Gebt doch Zeugniß hier in diesen Hösen, hier in diesen Hallen, Die, von Zöpfen fuhn begonnen, unter Schöpfen früh zerfallen!

Preist mir die modernen Helden, eure Krieger kurzgeschößt, Deren Wachtparaden-Schnurrbart jedes Naß herunterslößt: Leichtbeschuht, zum schnellen Laufen, mit gestutten Sklavenhaaren

Sind sie nimmer Mavors Söhne, wie wir's mit den Zöpsen waren!

Wo die Zucht und Mannes-Ordnung, wo der kindliche Respekt, Wenn der Rohrstod des Sergeanten die Rekruten nicht mehr deckt?

Wo der Maßstab von Soldaten-Tauglichkeit und rechtem Muthe,

Wenn der Zopf nicht mehr wie fonsten inn'rer Schabe Wünschelruthe?

Wie ber Zopf, so auch ber Bursche: bei bem rechten voll und straff,

Bei dem schlechten wie von Mäusen angefreffen, burr und schlaff,

Bei bem rechten kuhn fich schwenkend und im Bogen aufwarts fteigenb,

Wie der Schweif des Schäferhundes bei dem schlechten niederzeigend.

Ach, die ihr verblendet schmähet, fie ist hin die gute Zeit: Bon dem Zopf und von dem Stocke habt ihr euer Heer befreit,

Doch des hüte heut und fürder der Solbaten sich ein Jeder, Daß ihr Zopf und Stock nicht werde die verfluchte Ganseseder! — Murmelnd hat's ber Geift gesprochen, als vom Martinsthurm herab

Das beliebte Wächterhörnlein zwölf geschwinde Stöße gab: Darauf sährt er stumm zusammen, tüßt den Zopf zum letzten Male

Und verfinkt im Trümmerhaufen bei des Mondes fahlem.
Strahle.

#### Ofterworf.

3m Shloghof zu Marburg.

1840.

Droben ftand ich, wo inmitten eines Meers von Duft und Bluthen

Grau und groß das Schloß emporfteigt, Philipps alte Stadt zu hüten;

Rings zu Füßen behnte lachend fich das traute Thal der Lahn, Und mit ersten Maienblicken schaute draus der Lenz mich an.

Seister einer frohen Jugend tauchten aus dem heitern Grunde: War's nicht da? — Und hier! — Und drüben . . . scholl's von der Genoffen Munde;

Ein Erinnern still und innig ging wie Sonntagsglocenklang Durch die Seelen lang Getrennter, die ein neues Band umfchlang.

Ploglich rührt an meine Schulter eines Freundes scheuer Finger;

"Dort am Gitter," spricht er leise, beutend auf ben innern Zwinger; —

Und zwei Augen groß und glühend, und ein Antlit bleich, entstellt,

Starrten bort aus bem Gemäuer nieber in bie fcone Welt.

herr des himmels! — Stille, stille! Wed' ihn nicht aus feinen Träumen!

Ach vielleicht, daß just dies Auge, schweifend ob den grünen Bäumen,

Ob ber Berge blauen Sauptern feinen Beg jur Beimath fand,

Spottend jener Thurm' und Quabern, in der Gletscher freies Land! —

Du erkennft ihn? — Ihn erkennen ?! Kann ein heffe fein vergeffen ?

Sah ich nicht, wie er gebietend an der Besten Tisch gesessen, Wie er Blize warf und Donner, wann er zürnend sich erhob, Wie vor seines Mundes Hauche List und Macht in Spreu zerstob?

Sah ich nicht in Sips gegoffen biese selben bleichen Züge, Diesen Mund der Ueberredung, dieses Auge sonder Lüge, Diese stolze Stirn mit Lorbeer und mit Eichenlaub geschmückt, Und am Fuß: "Silvester Jordan" groß und prahlend ausgedrückt?

Stand ich nicht im Chor bes Bolles, das mit blankgezog'nen Schwerten,

Das mit Fahnen und' Drommeten grußte seinen Heimgekehrten?

- O ber Wandlung: Wenig Jahre und ein folches Wiederfeben!
- Freunde, kommt! Mich fröftelt; laßt uns, Frühlings mübe, heimwärts gehen!
- Doch wohin ich schritt und blickte, überall berselbe Schatten, Das Gedächtniß an die Zeiten, so ihn einst gehoben hatten, Ihn, den Sohn der fremden Erde, mitten in die stolzen Reih'n, Welche Gott berief, Apostel seinem deutschen Bolk zu sein!
- Seine Hand, die nun gebundene, schrieb die neue Offenbarung,
- Rämpfte für des Geistes Freiheit, für des heiligen Rechtes Wahrung,
- Legte zu dem Bau des Tempels ftark und freudig ihren Stein, Und nun wir darinnen wohnen, muß der Meister draußen fein!
- Und fein Mund, ber nun verftummte, wie er sprach und schoul, begeistert
- Bon dem Drang des Augenblickes, den der Mensch nicht immer meistert:
- Ja, und wenn er sich vergessen, wenn er mehr gesagt, als Pflicht:
- Der Strom, der nicht übersprudelt, ware ja der Jordan nicht!
- Kamft du darum, heilig' Waffer, von den Bergen hergequollen,
- Trankten barum beine Wellen unfre unwirthbaren Schollen,

- Daß bas Land dich ftumm verschlinge, bir ein frühes Grabmal fei?
- Rein, o nein! Getrost! Es taget, Harrender, auch dir ein Mai!
- herr und Fürst bes schönen Landes, bas der Frühling neu umfangen,
- Sei wie er ein milber König, becke zu, was da vergangen,
- Spreng' mit einem Wint ber Gnabe ben und andre Kerker auf.
- Gieb bem freien Sohn ber Alpen wieder feinen freien Lauf!
- Herr, dem an des Thrones Stufen treue Bürger freudig hulbigen,
- Rleine Fehler, so geschehen, laß die große Zeit entschuldigen:
- Sieh, schon buffen nab' und ferne Biele ihr verjährtes Leib.
- Reig' bein Scepter, Friedrich Wilhelm, zu erlösenbem Bescheib!
- Ach, daß beines Bolls ein Dichter fich in beinen Glanz gewagt hat,
- Daß, was Andre schweigsam slehen, er voll Chrsurcht laut geklagt hat,
- herr, verzeih's! Ein Dichter fühlt es, mas es heißt: gefangen fein,
- Mehr als Andre. Ja, gefangen, und vergeffen, und allein! -

Und dir hinter beinen Gittern, Mann der Zeit, ein lettes Gruffen!

Trüg' ein West, ein Noahs-Täublein tröstlich dir dies Blatt zu Füßen:

Grun und buftend, Pfand bes Lenzes, schmud' es beiner Zelle Wand,

Und aus todten Zügen faffe warm dich eine Freundeshand!



Poëls-Corner.

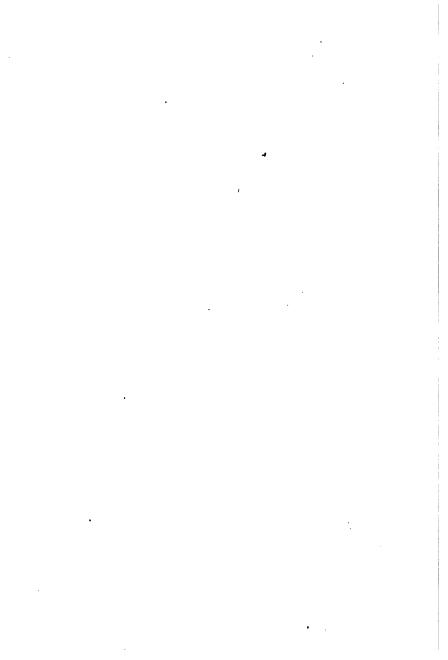

#### Goethe

in ber Bibliothet ju Frantfurt.

Dier laßt ihn bleiben, in der kuhlen Halle, Dem Borhof freier Kunft und Wissenschaft; Stellt ihn nicht aus, ein Schaugericht für Alle, Ihn, der dem Pöbel stets sich stolz entrafft!

Wer nach ihm sucht, wird ihn zu finden wissen, Auch wenn er nicht auf offnem Markt ihn weiß; Drum gebt ihn Eu'rer Nächte Finsternissen Richt Breis und Eu'rer ew'gen Winter Eis.

Ihr lest es klar in diesen Maxmorzügen, Im Lächeln, das die Grazien geweiht: Allein den Besten seiner Zeit genügen, Das war ihm Trost und das Unsterblichkeit.

O du, der Deinen Liebe kaum erreichbar, Wie drückft du in den Staub, wer dir fich naht! Wie herrlich, dem Olympier vergleichbar, Thronft du in deinem Hohenpriefterstaat! Seht dieser Glieber Füll' und Mannesstärke, Die Wölbung dieser athemreichen Bruft, Die breite Stirn, die Wiege seiner Werke, Des Nackens hoheit, frei und selbstbewußt,

Des Mundes Anmuth, auch den Stein belebend, Des Heldenleibes ficherfeste Ruh'; Roch flattern, leicht wie Schatten ihn umschwebend, Gebanken diesen vollen Schläfen zu!

So bachte ihn, so malte ihn bie Liebe, Und fügsam folgte Künstlers Meißel ihr; Ja, wenn uns nur dies eine Bildniß bliebe, Wir hätten doch das treueste von dir!

Wie anders aber, da ein wirklich Leben In Blick und Schritt und Wort dies Bilb noch trug, Da dieser Kopf noch schuf in mächt'gem Weben, Da dieses Herz in warmen Pulsen schug!

O, daß ich damals nicht mit Flügelschnelle Zur Pilgersahrt nach Mekka mich geschickt; Daß nie mein Knie an deines Zimmers Schwelle, Der heiligen Kaaba, sich gebückt!

Ein Knabe war ich, als die Trauerkunde Bon beinem Tod durch alle Lande scholl; Noch weiß ich, wie ich sie mit bangem Munde Nachlallte, Herz und Auge übervoll. Nun kann ich vor bein tobtes Bild nur treten, Freudlos strömt meiner Liebe Schatz sich aus, An beiner Fürstengruft nur darf ich beten Und weinend gehn durch bein verwaistes Haus.

Ach, wie ein Kind, ein mübes, lehn' ich neben Dem Marmorblock, ber beine Züge trägt, Und meine Lippe drückt mit stummem Beben Auf beine Hand sich, heiß und tief bewegt.

Ein Schauer riefelt aus bes Steines Kuhle Durch meiner Abern friedlicheren Fluß Und wie gereinigt stimmen die Gefühle In mir sich um durch diesen Geisterkuß.

Du bist mir nahe, ich empfand bein Walten, Beschwichtigt schwieg ber Drang ber Welt in mir; Ein lichter Kreis verheißender Gestalten, Wie Zukunststräume, grußte mich von bir!

Die Stätt' ist heilig! Löset mir die Schuhe; Ich falle nieder, wo ein Gott geweilt! Als sein Vermächtniß säuselt sel'ge Ruhe Durch diesen Tempel, Allen mitgetheilt.

Nun laßt mich mit dem Dichterschwure scheiben, Den ich ihm gab als dieser Stunde Pfand; Ift er gelöst, durch Thaten und durch Leiden, Dann wieder kliss ich meines Meisters Hand!

## Die Körner-Liche bei Wöhhelin.

"Abend wird's, bes Tages Stimmen schweigen, Rother strahlt ber Sonne letztes Glühn, Und hier sit,' ich unter beinen Zweigen, Und mein Herz" — ist weber voll noch tähn! Rein, wenn jetzt sein Geist herabzusteigen Kame, spräch' ich in ber Blätter Grün: Deutscher Sänger, glücklichster vor allen, Deine Eiche steht, du bist gefallen!

Schwert und Leier! Warft bu nicht der Lette, Der mit beiden, der für beide stritt? Deffen Fahnen Feindesschwert zersetzte, Nicht des Censors seiger Scheerenschnitt, Der an wahrer That sich noch ergetzte, Der an wahrem Leid wahrhaftig Litk, Der, was seine Leier erst gesungen, Tod und Leben, durch sein Schwert errungen? Heut ist sie gelöst die schöne Einheit, Gleich dem Eichenkranz um Lei'r und Schwert; Des ersehnten Friedens Allgemeinheit Hat die Rollen künstlich umgekehrt, Rost statt Blut der Klinge blanke Reinheit, Spaß und Spott der Saiten Gold verzehrt, Ach! und beide dienen nachgerade, Schwert und Leier, nur zur Wachtvarade.

Armer Körner! Deines Grabes Erbe, Noch von Braut- und Schwester-Thränen naß, Feuchten sie mit krittelnder Geberde Wieder auf aus ihrem Tintensaß, Und: daß er genannt als Dichter werde, Dazu, heißt's, gebricht ihm dies und daß, Körner ist recht a propos gestorben, Eh' der Lorbeer well, den er erworben.

Dichterleben, wie kein zweites blühte, Dichtertob, wie ihn kein And'rer fand: Ein Gewitter, bessen Blig versprühte, Als die Wolke noch am höchsten stand, Dessen Güssen heiß entgegenglühte Das verbrannte, sanges-durst'ge Land: O wie neid' ich euch und diesen Todten, Dem das Schicksal euch zumal geboten!

Dort das Holz, vielleicht dieselben Tannen, Deren Nacht den Wunden kihl umfing, Jenes Feld, worauf vot seinen Mannen, Hoch zu Roß, er in die Feinde ging, Dingelftebt's Werke. VII. Dieser Hügel endlich, wenig Spannen, Eingehägt in einen Mauerring, Und darauf ein Kreuz und eine Eiche: Für die Dichter- und die Helden-Leiche!

Freut mich benn die finnende Minute, Die ich hier, vom Wege ab, verweilt? Nein, ach nein! Von meinem Zweifelmuthe Hat auch dieses Grab mich nicht geheilt; Marsch, so klingt es, Marsch! Mit kaltem Blute Durch die Welt, die eilende, geeilt! Trage, klage, aber wage nimmer! Fort das Schwert! Die alte Leier immer!

## Um Grabe Chamiso's, in Berlin.

Wo habt Ihr mir den Alten hingebettet? Kommt, führt mich an ben eng beschränkten Bort. Darein der Weltumsegler fich gerettet! Ihr zeigt auf jene burre Scholle bort, Wo falbes Herbstlaub riefelnd niederreanet: Hier ruht er, sagt mir Guer Trauerwort. D' sei, du heilig Dichtergrab, gesegnet; Du birgft ihn, bem mein Geift viel taufendmal, Mein sterblich Auge nimmermehr begegnet! 3ch fab ihn nie: an feiner Blide Strahl Sat meine Rraft fich nicht entzunden follen; Er stand zu hoch, ich ging zu tief im Thal. Doch in der Bruft, in der begeift'rungsvollen, Trag' ich fein Bilb wohl tiefer und getreuer, Als fie in Wort und Farb' es malen wollen. Ich feh' ihn gang: ber Augen buntles Feuer, Die lichte Stirn, Die Brauen ftolz gefchweift, Und ftreng der Mund, als feien Worte theuer. So fteht er da, die Loden weiß bereift, Und in ben Mloden, die bie Jahre fenden, Den Lorbeerkrang, ju vollem Grun gereift.

10\*

Er felbft ein Fels mit icheitelrechten Wanben, Salas y Gomez, ragt er aus der Mut, Bon Wellendrang umbrauft an allen Enben. Doch in dem Steine schlägt ein Berg voll Glut, Ein Berg, bas halt bie gange Welt umichlungen. Dran wie an Baterbruft bie Menschheit ruht. Wer hat ihr Leid so laut wie du gesungen Und wer wie bu gen wilb' und gahme Borben In ihrem Dienst sein Dichterschwert geschwungen? Ein Fremdling warft bu unf'rem beutschen Rorben. In Sitt' und Sprache andrer Stämme Sohn. Und wer ist heimischer als du ihm worden? Run fclafft bu in ber fremden Erbe fcon, Und die den Wandernden nicht konnte wiegen, Beut ihm ein Grab mit Lorbeer und mit Mobn. Drauf foll gefreugt fein Bilgerstecken liegen Und unfer Banner, bas bem Sangerheer Voran er trug, zu tampfen und zu fiegen. Wir aber fteben Magend rings umber, Denn gonnen wir ihm die verdiente Raft, So gönnten wir ben Führer uns noch mehr. D Zeit ber Roth! Es ftlitzen Stamm und Aft, Rechts Klingt und links die Art im grunen Wald. Befall'nes Laub wird wirbelnd aufgefafit. Die Wolfen haben brauend fich geballt. Bon Sturmesfurchen ift ber See gefräuselt: Bald hörst du nur den Herbstwind, welcher kalt

Durch table Forften, über Stoppeln fäufelt.

## Unter Platens Bufte.

Leicht sehlt ein Wandrer seines Wegs, noch eher Ein Dichter seiner Zeit und seiner Stätte: Was ware Der, wenn er gesungen hätte Zu Florenz, an dem hof der Mediceer!

Uns hieß er nur ein kalter Formendreher, Der Marmormensch mit seiner eblen Glätte, Und schwand im Dunstkreis unsrer kleinen Städte, Ein trunkener auf zehn betrunkne Seher.

Die einz'ge Heimath, die er je besessen, Ist jenes frühe Grab, das weit entsernte, In den geliebten Lorbeern und Cypressen.

Und taum erblühet ihm als späte Ernte Im trägen Deutschland, rasch nur im Bergessen, Der Jugend Dank, die dichten von ihm lernte!

# Line Rheinfahrt mit Ahland.

Die du ftolg und wellenmächtig meerwärts fliegst auf raschen Bahnen,

**War**um schweigen beine Böller, warum seiern beine Fahnen, **War**um schmüden keine Flaggen biesen Mast, kein Kranz bie Kaa?

Trägft boch einen Ronig heute, Konigin Victoria!

Wüßten sie, die Ahnungstosen, die auf beinen Borden wandern, Wer unscheindar und bescheiben sich geborgen bei den Andern, O sie drängten, o sie wogten grüßend um den Einen hin, Wie Arion einst die Schisser grüßten mit beschämtem Sinn.

3ch, ein Herold biefes Königs, will's zuerft ben Felsen fagen,

Mag der Lurlei treues Echo dann den Namen weiter tragen, Mag er tönen durch die Berge, in den Wäldern, längs dem Khein:—

Ludwig Uhland! — Dieser Name foll ein mächt'ger Zauber fein!

Sieh, schon glanzt es abendröthlich von den grauen Ritterfteinen,

Durch die herbstgefärbten Zweige geht ein frühlingsgleiches Scheinen,

Düste haucht herab die Rebe, und mit brüberlichem Gruß Rauscht zum deutschen Lieblingsdichter auf der deutsche Lieb-Linassluk.

Diese Welt aus Blitth' und Trümmer, neubelebt in seiner Laute,

Wie sie, aus dem Schlaf erwachend, fromm auf den Beschwörer schaute!

Hirtenknaben von den Bergen, Winzerinnen fern im Thal, Troubadours auf hohen Sollern: Lieder Uhlands überall!

Raum gegeben, Paffagiere! Rud' den Hut, du stolzer Britte!

Nimm ihn seiernd, deutsche Jugend, deinen Minstrel in die Mitte,

Und ein Wort, von seinen besten, und ein Hoch und ein Gefang

Mifche fich ju feinem Breife in ber grunen Romer Rlang!

Freude, daß ich ihn erkannte, daß des Geistes ächter Stempel Mir von seiner Stirn geleuchtet wie ein Strahl aus einem Tempel,

Daß ich auf ben kargen Lippen doch die holben Spuren fand,

Die ber Mufe Ruß gelaffen und ber Charitinnen Sand!

Meister, mit verschränkten Armen, finnend, las mich vor dir stehen,

Baß ben Jünger dir begeistert in das Dichterauge sehen, Sei nicht stolz, nicht streng, nicht spröbe! Ach, wenn du geschieden bist,

Weiß ich nicht, ob mir vergönnt ein zweiter Tag wie biefer ift.

Freie Kunft haft du entboten rings in allen deutschen Reichen, Und nur Ohnmacht sperrt sich peinlich ab in Schulen und in Zeichen;

Ob die Schwaben bein sich rühmen, ob der Rorden uns gebar,

Junges Deutschland ober altes, kumm're- bas ber Krittler Schaar!

Wer als Dichter sich empfindet, ist verwandt mit allen Dichtern,

Beugt sich fromm vor jedem Meister, aber nie vor Splitterrichtern,

Und zu dir in Demuth spricht er, deines Königthums bewußt: Hefte der Berufung Zeichen, Herr, das Kreuz mir auf die Bruft!

Diese Hand, die allgewaltig deine goldnen Saiten rührte, Die gewalt'ger noch die scharse Wehr des Männerwortes führte,

Lege fie auf's Herz mir, Meister, bas bir hoch entgegenschlägt,

Fühle, ob's den wahren Funken, ob's die falfche Flamme trägt?

- Ja, und wenn der nächsten Zukunft bange Rathsel fich erfüllen,
- Daß, aus Oft und Weft gestiegen, Wetter unser Land umbullen,
- Wenn nach draußen voll Gefährde, innerhalb voll Zwift und Noth,
- Wie bein Morgen, fo bein Abend neue Sturme nieberbroht:
- Dann, den Helbenkranz im Haare und das Schwert in hoher Rechte,
- Tritt, ein Greis, vor unfre Glieber, führ' uns, Uhland zum Gefechte!
- Deutsches Recht und beutsche Freiheit! Hob', wir wiffen noch bas Wort,
- Und wo Lanzen nöthig werden, werfen wir die Federn fort.
- Oder, so nach wohlberdienter Ruhe beinen Leib gelüstet, Leg' in unsrem Zelt dich nieder, beine Jünger stehn gerüstet! Furchtlos neig' bein sieggekröntes Haupt, o Meister! Gute Nacht!
- Schlummre bis zum Tag bes Sieges, beine Jünger halten Bacht!

# Die Bruder Grimm.

1840.

Die heißt bas Licht, zu bem in dunklen Rächten Der Schiffer aus dem Kampf der Woge fleht, Der Doppelstern, der plöhlich in Gesechten Berheißend ob bedrängten Häuptern steht, Das Brüderpaar, das leitend zu der Rechten Berirrter Wanderer am Abgrund geht? Dort blinkt es ja von blauen himmelssturen, Das heil'ge Zwillingsbild der Dioskuren.

So standen sie: aus einem Schooß geboren Und an derselben Muse Brust geneigt, Zu einem Ziel in Wort und That verschworen, Bon einem Lorbeer sreundlich überzweigt, Bon uns vereint besessen und verloren, Zweimal begehrt und niemals sest erreicht, Aus einem Guß zwei blanke Erzsiguren Auf Thongestell, — die hessen-Dioskuren.

Und wie in beutscher Vorzeit Walbes-Düster Aufklärend ihre Hand und lichtend brang, Wie sie der Sprache reichen Hort aus wüster Und räthselhafter Trümmer Chaos zwang, Wie selbst bes Märchens kindliches Gestüfter Willsährig ihrem Geist entgegenklang: Das kunden in unsterblich weiten Spuren Die Strahlen unster beutschen Dioskuren.

Sie bleichten nicht, als rings in Finsternissen Für sie umwölkt der fremde himmel war. Was um sie auch zerstoben und zerissen, Ihr Schimmer blieb unwandelbar und klar; Männer im Thun, nicht Männer blos im Wissen So boten sie Stirne der Gesahr, Treu jenem Eid, den sie gemeinsam schwuren, Furchtlos und frei wie rechte Dioskuren.

Und als sie heim zum andren Mal gekommen, Opfer der Redlichkeit zum Baterheerd, Wie hast du, banges Land, sie ausgenommen, Sie, deine Besten, bester Ehre werth? An den bewachten Thoren schambeklommen Erlauschtest du und schwiegst in dich gekehrt, Weil sie gleich Flüchtigen vorlibersuhren, Die Helbenbrüder, deine Dioskuren.

Run klage nicht, wenn fie auf's Neue gehen, Du hast's gewollt, dir waren sie zu groß. Den Baum entsprießen und nicht wipseln sehen Ist ja dein altes, oft gebüßtes Loos, Und wieder wird in deiner Chronik stehen: Es gab sich seiner schönsten Zierde blos, Ein Firmament, den Widdern, den Arkturen, Den Krebsen recht, doch nicht den Dioskuren. Ja bort, wohin fie Königs-Wort berufen, Erhaben über Furcht und bösen Schein, Bersammelt sich um eines Thrones Stusen Die neue Zeit in bichten, lichten Reih'n, Und was sie hier gestört und einzeln schusen, Dort wird's erkannt, bort wird's vollendet sein, Denn östlich blaut ein himmel, sest, azuren Und weit, ein Vaterland der Dioskuren.

So zieht in Frieben! Schütz' Euch allerwegen Des neuen herrn verheißungsreiche hand, Und wirket mit am bang-ersehnten Segen Der Freiheit für der Geister heilig Land! Wir blicken still Euch nach, Euch still entgegen, Wenn uns'rem himmel Euer Stern gleich schwand, Und unser Gruß zieht von den bunklen Fluren Treu-freundlich nach den sernen Dioskuren.

·7.

# In der Weftminfter-Abfei.

Rein Byron ba? Ein Dichterwinkel Altenglands, und kein Byron ba? Gott segne beinen Pfaffendünkel, Ruhm-Maklerin Britannia! Nicht wahr, die bibelsesten Christen Sie dulben hier Hochkirchen-Licht, Allein den schwarzen Atheisten, Den wilden Weltschmerz-Sänger nicht?

Das Unglitch, daß der eble Dichter Nun nicht im Haus der Enaden ruht Bei verseschmiedendem Gelichter Und bei erlaubtem Mittelgut! Der Afterdichtkunst eitle Sklaven, Bom Reim, doch nie vom Gott beseelt, Sie prunken hier mit Kenotaphen, Und Er, der Gotteß-Trunkne, sehlt! Bon diesen Miniatur-Genossen, Aus weihrauchdumpsem, düst'rem Haus, Mit Recht ward Byron ausgeschlossen; Werst Den vom Avon auch hinaus! Geschah's noch nicht, daß sich der Recke, Wie Zeus auf der Akropolis, Erhob und des Gewölbes Decke Mit stolzem Riesenhaupt zerstieß?

Altenglands Dichter-Dioskuren Sind fremd in ihrem Baterland; Die großen, götklichen Raturen, Wie passen fie zu Jahrmarkts-Tand? Die seine Lady rümpst die Rase Zu Shakspeare's Wig, zu Byrons Weh Und thut sich gütlich mit der Phrase Der zahmen Sängerlein vom See!

Komet, aus Norbens Nebelhimmel Und engem Sund emporgetaucht, Wie brauftest du durch das Gewimmel Bemeß'ner Sterne glut-durchhaucht! Weit zogest du die Flammenpsade Und irr in alle Welt hinein, Bis sern, an klassischem Gestade, Im theuren Süden starb der Schein!

Und nun im Tobe noch kein Frieden, Sein Schatten selbst noch wandern muß! Barbaren halten den Alziden In scheuer Haft und in Berschluß! Was braucht's ein Denkmal, was ein Bilbniß? Behaltet Eures, seins seht an! Es steht so herrlich in der Wildniß Des Byron-Parkes: Don Juan!

## Im Grabe Borne's.

Muf Bere Lachaife.

Dalt! Drüben ist's! An diesem lieben Grabe, Dem einzigen bekannten, will ich ruhn, Daselbst, wo jüngst ich noch geruhet habe, Damals mit ihr, allein und einsam nun; Mlein wie Der, der drunten liegt, gebettet Bei fremden Leuten und in fremdem Sand, Zu dem ich ostmals mich herausgerettet, Wie in ein Stud vom sernen Vaterland.

Sieh, welche dir ein deutsches Mädchen streute, Die Blumen sind verwellt schon, sind verdorrt; Es spielt der Wind mit ihren Resten heute Und wirbelt sie, wie Liebesträume, sort. Die Hand des Lebens gönnt dem Leichensteine Das Opfer einer schönen Seele nicht; Bergied denn, armer Freund, wenn auch die meine Ein Blatt aus doppelt theu'rem Kranz sich bricht! Tief burch die Seele frostelt mir ein Schauer, Ein winterlicher Hauch im wärmsten Mai: Wie öbe hier, so nah der Kirchhoss-Mauer, Dies Grab wie leer, wie kahl, o Gott, wie — frei! Kings blühen Särten auf aus dürren Herzen, Aus grauen Mumien goldner Titel Pracht, Kur er hat es zu keinen Wallrath-Kerzen, Zu keinem Lorbeer, keinem Mahl gebracht.

Warum dem todten Leu gerad' ein Sitter, Der jedes, da er lebte, niedertrat? Warum für ihn zwei fromm=gekreuzte Splitter, Der nie geglaubt, der stets gezweiselt hat? Der schweren Brust noch eine schwere Platte, Ein kalter Rame auf das kalte Grab? Weh', daß der Tod ihm nichts zu geben hatte, Als was das zähe Leben schon ihm gab!

So lohnt fie, ber wir uns geschworen haben, So krönt, nicht boch, so höhnt fie uns'ren Stolz! Die letzten und die besten ihrer Gaben: Ein Stein, ein Rame und ein Marterholz! Und kein Bergißmeinnicht für ihn zu bitten, Kein Köslein, sunkelnd in der Liebe Thau, Und nirgends eine Spur von Kindertritten Oder von Thränen einer treuen Frau!

O, eine handvoll nur von diefer Erbe Auf jedes weiche, heiße Jünglingsherz, Ein häuflein Afche von verkohltem heerbe In der Begeift'rung flammensprüh'ndes Erz! Dingelfiebt's Werke. VII. Entfage hier, wer geht auf unf'ren Wegen, Richt seinem Ziel, ach! aber seinem Glück; Im Tod allein, rust mir dies Grab entgegen, Allein im Leben, geb' ich ihm zurück!

Dazu, wie schluchzend kommt, wie langgezogen Ein Rachtigallenlied herbeigeweht, Bom Thal herauf, wo sich in weißen Bogen Die Straße durch den Wald gen Deutschland dreht! Mitleidig wirst ein Paar von seinen Tönen Der reiche Frühling auf die arme Grust, Den Schläser drinnen lächelnd zu versöhnen, Zu überhauchen mit der Liebe Dust!

Wie wohl das thut! Ja, wenn fie alle weichen, Du bleibst uns treu, du, unser Bruder Mai; Alljährlich mit den Auserstehungszeichen Wallst du, Propheten-gleich, an uns vorbei, An uns'ren Todten, so im engen Schragen, Berzichtend auf das enge Leben, ruhn, An uns Lebend'gen, die ihr Kreuz noch tragen, Die leiden wollen, — Leiden, bis sie — thun!

Wenn Tobte träumen, sende diesem Todten Hinab den reichsten Traum, den weichsten Trost, Die schnellsten deiner Freud'= und Freiheits=Boten, Den hellsten Strahl, den schärssten Hauch von Ost! Und sag' ihm, der so lange schwerzlich harrte, Der eine Racht, wie Keiner mehr durchwacht, Der noch gebroch'nen Auges ostwärts starrte, O sag' ihm nicht, daß dort noch immer Nacht!

Nein, jener Lenze herrlichsten und besten, Bor dem die deinen bleiche Schatten sind, Nach dem er ausgespäht gen Ost und Westen, Bald hossend, bald verzweiselnd, wie ein Kind, Den Völker-Lenz, den Freiheits-Mai der Erde Geuß über diesen Schlummernden herab, Und wirs ihn mild mit tröstlicher Geberde Als fromme Lüge auf das heil'ge Grab!

9.

# For Schillers Standbild in Stuttgart.

An Thorwalbien.

Altmeister Steinmetz aus dem Norden, Moderner Phidias ohn' Athen, Auf dessen Mantel dreißig Orden Als deutsche Bundessterne stehn, Herab von deinem Marmorthrone, Bor meine Schranken, mein Gericht, Sieh' einem deutschen Musenschne In das erzürnte Angesicht!

Sag' an, wer dir die Macht verliehen, In beine Werkstatt, an bein Maß Ein göttliches Geschlecht zu ziehen, Das beinem Meißel niemals saß? Was spannst du enge, dunkle Rahmen Um Helden, die in Frieden ruhn, Und stempelst mit den besten Namen Des beutschen Bolks dein fremdes Thun?

Die Menschen machst du zu Kolossen? Nein, den Giganten nur zum Zwerg! Deß zeugt dies Bilb in Erz gegossen, Und deß zu Mainz der Gutenberg. Der erste Druder solch ein Schluder, Ein steiser, talter, armer Wicht!? Der erste Dichter solch ein Muder, Ein trübes Dunkelmanns-Gesicht?!

Wie? bieser Kops- und Nadenhänger, Der wie ein Säulenheiliger steht, Wär' meines Volkes Lieblingssänger, Der beutschen Jugend Urpoet? Wo denn auf dieser Stirn ein Schimmer Von seinen Göttern Griechenlands, Der Freude rosiges Gestimmer, Der Ibeale gold'ner Glang?

Das jener Schiller, ber als Posa Kühn um Gebankenfreiheit bat, Der alle Form und alle Prosa Als Käuber Moor mit Füßen trat, Der selbst als alter Geiger Miller Bon Stolz und Recht und Ehre spricht? Rein! Das ist der Chirurgus Schiller, Schiller der Dichter ist das nicht!

Fremb blieb, o Dane, dir sein Wesen, Sein Geist, o Künstler, dir zu hoch; Rur Gines hast du recht gelesen Bon ihm: den Pegasus im Joch. Gieb noch ein Oechslein zu der Gruppe, Stell's vor die Herzogsschule noch, So haben wir die graue Puppe, Woraus der Schmetterling entkroch.

Was gilt die Sleichheit mir der Züge, Die jedes kleine Bildchen weift? Wir wollten keine Lebenslüge, Richt seinen Schatten, — seinen Geist. Was kummern mich die Reliesse, Die schönen Falten auf und ab? Den Seist, wenn du ein Seist bist, tresse! Der todte Leib gehört dem Grab.

Rein, bilde du den Alexander Und seine Siegeszilge nach Und die Apostel mit einander Und Grazien für das Schlasgemach, Sei wechselnd Däne und Hellene, Antik und neu, Heid' oder Christ; Ich sag's, ein deutscher Dichter, Däne, Daß du nicht deutsch, nicht Dichter bist.

Ha! Schlimm genug, daß wir Lebendigen Krumm wie dein Schiller stehn und gehn, Daß wir, nachgebend dem Nothwendigen, Statt in die Welt dur Erde sehn; Den Todten war's nicht so beschieden, Und, fremder Mann, du weißt es nicht, Daß ach! mit ihrer Größ' hienieden Auch uns'res Bolles Größe bricht!

Jeizte Tiebe.

|  | • |   |   |           |  |
|--|---|---|---|-----------|--|
|  |   |   |   |           |  |
|  |   |   |   |           |  |
|  |   |   |   |           |  |
|  |   |   |   |           |  |
|  |   |   |   |           |  |
|  |   |   |   |           |  |
|  |   |   |   |           |  |
|  |   |   |   |           |  |
|  |   |   |   |           |  |
|  |   |   |   |           |  |
|  |   |   |   |           |  |
|  |   |   |   |           |  |
|  |   |   |   |           |  |
|  |   |   |   |           |  |
|  |   |   |   |           |  |
|  | • |   |   |           |  |
|  |   |   |   |           |  |
|  |   |   |   |           |  |
|  |   |   |   |           |  |
|  |   |   |   |           |  |
|  |   |   |   |           |  |
|  |   |   |   |           |  |
|  |   |   |   |           |  |
|  |   |   |   |           |  |
|  |   |   |   |           |  |
|  |   |   |   |           |  |
|  |   |   |   |           |  |
|  |   |   |   |           |  |
|  |   |   |   |           |  |
|  |   |   |   |           |  |
|  |   |   |   |           |  |
|  |   |   |   |           |  |
|  |   |   |   |           |  |
|  |   |   |   |           |  |
|  |   |   |   |           |  |
|  |   |   |   |           |  |
|  |   |   |   |           |  |
|  |   |   |   |           |  |
|  |   |   |   |           |  |
|  |   |   |   |           |  |
|  |   |   |   |           |  |
|  |   |   |   |           |  |
|  |   |   |   |           |  |
|  |   |   |   | . •       |  |
|  |   |   |   | . · · •   |  |
|  |   |   |   |           |  |
|  |   | - |   | . •       |  |
|  |   |   |   | . 9       |  |
|  |   |   |   |           |  |
|  |   |   |   | , · · · • |  |
|  |   |   |   |           |  |
|  |   |   |   | . •       |  |
|  |   |   |   | . · · · • |  |
|  |   |   |   |           |  |
|  |   |   |   |           |  |
|  |   |   |   |           |  |
|  |   | - |   |           |  |
|  |   |   |   |           |  |
|  |   |   |   |           |  |
|  |   |   |   |           |  |
|  |   |   |   |           |  |
|  |   |   |   |           |  |
|  |   |   |   |           |  |
|  |   |   |   |           |  |
|  |   |   |   |           |  |
|  |   |   |   |           |  |
|  |   |   |   |           |  |
|  |   |   |   |           |  |
|  |   |   |   |           |  |
|  |   |   | • |           |  |

## Sin Ganzonen-Kranz.

I.

Die Sonne sinkt. Ein brechend' Mutter-Auge Hängt sie noch einmal auf der stillen Erde Und zittert in des See's durchglühten Wogen. Ja, dräng' Dich an sie, Welten-Kind, und sauge Den Segen auf, eh' er verdunkelt werde, Und eh' an dem erstarrten Himmelsbogen Die Nacht kommt ausgezogen.
Auch meine Sonn', ich sühl' es, neigt zu Ende; So möge Dich ihr letzter Strahl verklären!
Ob ich die Krast, die schwindende, verschwende, Was thut's? Sie kann ja doch nicht ewig währen.
Ein Bild noch — Deins! — will ich in Glorie sassen und lächelnd als Vermächtniß hinterlassen.

### II.

Daß ich Dich fand, bebor ich heimgegangen, Ich weiß nicht, soll mich's freuen ober schmerzen, Und soll ich weilen bei Dir ober fliehen? Fertig mit jedem liebenden Verlangen Hat' ich schon abgeschlossen mit dem Herzen Und dachte unter fremden Melodieen Kihl meines Wegs zu ziehen. Nun windest du den schweren Wanderstecken Mir aus der Hand und zwingst mich zu Dir nieder; Uch! thust Du wol den alten Geist zu wecken, Die Jugendträume, die verscholl'nen Lieder? Sie werden doch mich nicht wie einst bethören, Dir kann ich nicht und nicht mir selbst gehören!

## III.

Dhätte Deiner Seele erstes Wählen
Statt meiner einen Besseren getrossen
Und hätten wir uns nimmermehr gesunden!
Der Frühling soll dem Herbst sich nicht vermählen,
Und die Enttäuschung nicht dem gläub'gen Hossen;
Wie wirst Du, wann Dein kurzer Rausch entschwunden,
Erwachen, wann gesunden?
Du weißt nicht, was Du thust. Stets sester rankst Du
Im jungen Triebe Dich um Schutt und Steine;
Wenn diese brechen über Nacht, dann schwankst Du
Zerrissen hin und schuslos, arme Kleine!
Rein, Rosen sollen nicht aus Trümmern sprossen, —
Seh', such' Dir einen jüngeren Genossen!

## IV.

Du zauberst, Dich mit meinem Lied zu schmiden? Mein Kind, wie schlicht Du bist und wie bescheiden, Daß Dich die blassen Dichterpersen blenden.
Ich möcht' in's Haar Dir Shakspeare's Krone drücken Mit Goethe's Purpur königlich Dich kleiden Und des Petrarca Schat mit beiden Händen Täglich an Dich verschwenden.
Ach! Wenn unsterblich meine Dichtung wäre Und siegend dräng' in alle Welten-Fernen,
Ich baute Dir unsterbliche Atäre
Und trüge Deinen Kamen zu den Sternen.
Ein kalt' Geschenk für Deine warme Gabe —
Weh! Daß ich Gleiches nicht zu bieten habe!

### ٧.

Du bist nicht wie die and'ren Weiber alle:
Du sorschest nicht auf meinem Seelengrunde
Nach längst versunt'nem Lieben oder Leben;
Du putest minder Dich zu einem Balle
Ms für den Freund zu stiller Schäferstunde
Und hast Dich, ohne Schwur und Widerstreben,
Mir ganz bahingegeben.
Jüngst küßte ich den Saum an Deinem Kleibe,
Da wardst Du bös' und botest süß-beklommen
Den Mund mir dar; auch Abends, wenn ich scheibe,
Fragst Du mich nie: wann wirst du wiederkommen?
O Mädchen, Mädchen, lehre mich vergessen,
Daß ich schon Andere vor Dir besessen!

## VI.

Laß, Mädchen, mich Dein Herz demüthig tuffen, Und wiege Du mit reinen Liebes-Armen Mein Haupt in Deinem jungfräulichen Schooße! Bor Dir möcht' ich mein ganzes Unrecht büßen, Du würdest meiner Schuld Dich mild erbarmen Und mich versöhnen mit dem Dichter-Loose, In Dornen eine Rose. Ich zweiselte an Weiber-Lieb' und Treue, An Freund und Feind, an Gott und meines Gleichen; Kun sühl' ich wieder Sehnsucht, Schmerz und Keue Wie Frühlingsathem schmeichelnd mich beschleichen, Und die mir Lieb' in Jahren schlug, die Wunden, Die Liebe heilt sie ach! in wenig Stunden.

#### VII.

Es war am Abend, daß wir uns begegnet, —
.Weißt Du es noch? — an jenem Brüdenstege;
Du betetest just mit den Besperglocken,
Ich kam vom Berge müd' und ganz durchregnet
Und fragte Dich nach dem verlor'nen Wege,
Da suhrst Du auf und schütteltest erschrocken
Die langen blonden Locken.
Ach! wohl war ich verirrt: zum heimathlande
Und zu verlor'nen Jugend-Paradiesen
Hast Du aus unfruchtbarem Wüstensande
Tröstlich und mild die Straße mir gewiesen.
Bald — ist es Zeit. Dann sag' mir Ewig-Blinden,
Wie soll ich meinen Rückweg wieder sinden?

#### VIII.

Mir träumte lette Racht: Wir beibe saßen hier unter Deines Baters Hochzeitslinde,
So wie wir, Hand in Hand, zu sitzen pflegen.
Zu Deinen Füßen spielte auf dem Rasen
Ein Lamm mit einem blondgelockten Kinde,
Und auß der Hütte drinnen sprang verwegen
Ein Knäblein uns entgegen;
Er klammerte sich sest an Deine Kniee
Und spielte mir liebkosend in den Haaren
Und "Bater" lallend in dem Bart — Und siehe!
Wie grau mein Bart und meine Haare waren!...
Zu spät, zu spät!! Was frommen alle Träume? —
Wann's Herbst ist, werden sahl und kahl die Bäume.

#### IX.

Du hörtest wohl die märchenhaste Kunde Bon einer Stadt am Meere, die vor Jahren Durch eine Sturmsläch ward hinabgeschlungen? Noch blinkt es ost und wallt heraus vom Grunde, Und wenn die Schisser Sonntags drübersahren, Ist plöhlich aus den grauen Dämmerungen Ein Glockenton erklungen! So, Mädchen, lass in Deines Busens Grunde Mein Lieben und mein Leben still versinken, Und an das Licht gelange keine Kunde, Als nur ein leises Wallen oder Blinken. Noch treib' ich leicht und selig auf der Welle, Beglänzt von Deiner Augen Sternenhelle.

#### X.

Stirb, Engel, stirb in meinen Armen plöglich! Im Kuß laß Deinen rothen Mund ertalten, Im Kuß den letzten Seuszer sanft zerstießen! Dann soll mein Herz Dein Bildniß unverletzlich, Wie Sarg und Grab, in seinem Schreine halten Und über ihm in treuen Finsternissen Sich start und ewig schließen.

Mich qualt, daß And're nach mir Dich umsassen Und Deiner Liebe volle Rosen pflücken, Drum möcht' ich Dich dem Tode überlassen Und scheidend in sein Witwer-Bett Dich drücken. Der Tod ist treu, in seinem Haus ist Frieden, Und Treu' und Frieden eine Lüg' hienieden.

## XI.

Merk' auf! Acht Tag', nachdem Du mich verloren, Dann werden fromme Tröfter zu Dir kommen Und freundlich auf die rechte Stunde passen; Sie raunen nachbarlich Dir in die Ohren: "Du hast zu sehr zu Herzen es genommen, Er hat dich eigentlich doch schnöd' verlassen, Bersuch' es, ihn zu hassen"...!.. Spei' ihnen in's Gesicht, den Pharisäern, Und schließe Dich in Deine stille Kammer; Dort laß, den Spöttern serne wie den Spähern, Ausbluten Deinen ersten Lebensjammer, Und selbst die Wunde — glaub's — wird Dich beglücken, Wenn fremder Tölpel Fäuste sie nicht drücken.

## XII.

Aun sei geleert die bitt're Abschieds-Schale, Das harte Wort sei schonungslos gesprochen: Leb' wohl, leb' wohl! Aus Nimmerwiedersehen! Hier küßt' ich Deinen Mund zum ersten Male, Hier werde auch der letzte Auß zerbrochen, Du bleib' auf dieser Schwelle einsam stehen, Mich lasse einsam gehen! Ja, Du bist groß! — Du heißest ohne Zähre Und ohne Klage mich von dannen ziehen; O Mädchen, Mädchen, wenn es möglich wäre — — Nein, es ist nicht. Du weißt es, ich muß sliehen. Und dies das Letzte, was ich Dir geschrieben: Du hast geliebt — Ich werde nimmer lieben!

#### XIII.

Den Wolken nah, auf bürrer Felsenspike, Wo nur die Eulen nisten und die Kaben, Will ich der Liebe Kenotaph bestatten. Ein letzer Blick gurück von meinem Sitze: Ich din allein, ich habe sie begraben, Und ach! sie solgt mir nicht, wie einst der Schatken Euridike's dem Gatten. Da unten liegt, dem Auge kaum erkennbar, Die Hitte wie ein Särglein anzuschauen . . . . Ein Schmerz durchzuckt mich tödtlich und unnennbar: Aus mit der Liebe! Fertig mit den Frauen! Dann weiter in die Welt mit halber Seele, Der Haß ergänze, was an Liebe seble!

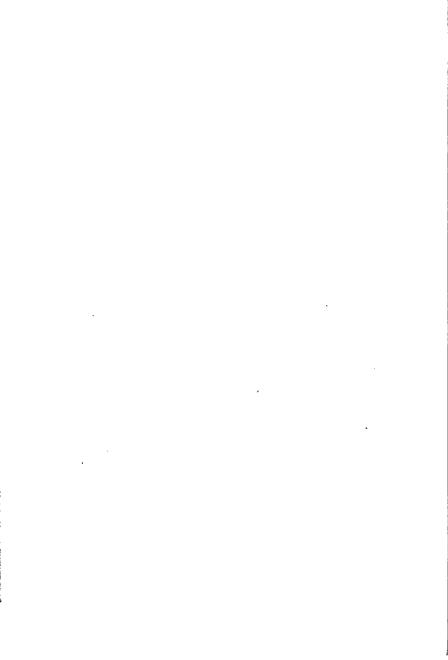

Kreuhlende Dichlungen.

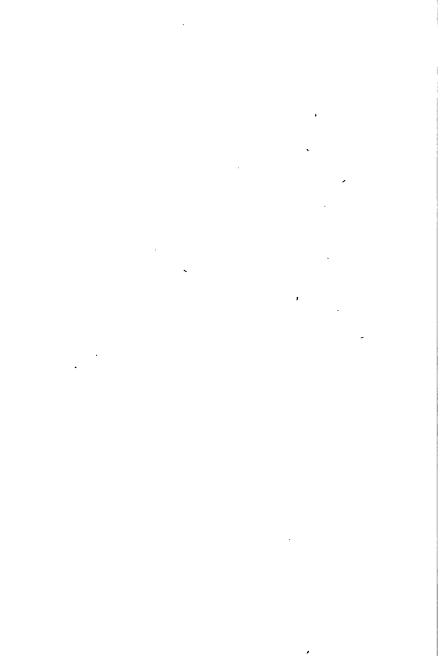

# Klofter Fildbach. Beftphalifice Regenbe.

Der Graf von Schaumburg war ein Graf, Dergleichen gab es viele: Regierte Land und Leut' im Schlaf Und wachte nur beim Spiele, Beim Wein, beim Raufen, bei der Jagd, Noch öfter bei manch schöner Magd, Doch bei der Gräfin selten, Trot ihrem Flehn und Schelten.

Weil dies die edle Frau verdroß, So schlich sie ihrem Satten Zuweilen nach vom Grafenschloß Durch Rebel, Racht und Schatten; Und eines Abends sand sie ihn, Ihr eig'nes Zöslein auf den Knien, In dichter Bohnenlaube, Den Tauber sammt der Taube. Ihm wurde kalt, ihr wurde warm, Sie tauschten harte Worte; Daraus ergriff er sie am Arm, Zog durch die Gartenpsorte Sie in den Hof zurück und stieß Die Zürnende in's Burgverließ: Dort keif' dich aus, und morgen Werd' ich für Antwort sorgen.

Kaum war die Sommernacht vorbei, So pfiff er seinem Anappeu: Geh' in den Stall und wähle zwei Nicht eingesahr'ne Rappen; Die spanne, blos mit losem Strang, Doch nicht zu kurz, auch nicht zu lang, An einen Fröhnerkarren, Im Zwinger soll er harren.

Herr Gott! Herr Gott! Er wird doch nicht — ? — Er wird, trot Droh'n und Bitten; Die Gräfin kommt, blaß im Gesicht, Doch sesten Gangs geschritten: Ein Dienstmann hat sie angepackt, Entkleidet bis auf's hemde nack, Und, wie sie sich gewunden, Im Karren sesten.

Die Roffe hieben auf ben Stein, Daß helle Funten ftoben; Der Graf auf seine Roffe brein, Die baumten fich und schnoben: Die Hunde schlugen wüthend an, Das Zwingerthor ward aufgethan, Der Frauen lautes Flennen Begann das grawse Rennen.

Die Schaumburg war, sie ist's wohl noch, Auf einem Berg gelegen; Der Berg ist steil, wenn auch nicht hoch, Und weiß nicht viel von Wegen. Und unten, bicht an seinem Fuß Borüber, sließt der Weserkluß: O daß in seiner Tiese Die Dulberin schon schließe!

Ihr Todesweg ging schroff und steil herab, durch Stein und Steden, Bon keiner Seite Hilf' und Heil, Auf jeder Abgrundsschrecken! Da schwindelte und schwand ihr Sinn, Als führ' sie stracks zur Hölle hin; Die schwarzen Ungeheuer Bor ihr spie'n Dampf und Feuer.

Wie flog sie, Felsen auf und ab, In's Thal mit Flügelschnelle, Entgegen dem gewissen Grab, Der opserfrohen Welle! Sie sprach und schloß die Augen zu: Maria, Mutter Gottes du, In beinen Schuß besehle Ich schaubernd meine Seele! Sie stürzt! — Richt boch, sie taucht empor! Im Wasser schwimmt der Wagen, Bon sichtbarlicher Engel Chor Sewiegt und weich getragen; Der Stränge wirrer Knäuel schwand, Berwandelt in ein Rosenband, Statt Rappen zogen Schimmel An's Ufer, in den Himmel.

Gerettet stieg sie an das Land, Wo sprachlos und voll Bangen Das Bolt in hellen Hausen stand, Ein Wunder zu empfangen; Sie aber warf sich auf die Knie, Den Boden kußte sie und schrie: O hör' mich, Herr da droben, Dich loben, dir geloben!

An dieser Stelle soll sogleich Ein Kloster sich erheben; Ihm weih' ich all' mein Gut so reich, Sammt meinem armen Leben! Der Großes hat an mir gethan, Der himmel nimmt mein Opser an Und läßt zu seinen Ehren Den Bau bestehn und mehren.

Also geschah's. Im sieb'nten Jahr, Da stand bas Kloster sertig; Die neuen Slocken klangen klar, Des ersten Amts gewärtig. Und die zum Hochaltare kam, Auf's Haupt den Ronnenschleier nahm, War, die der Herr befreite, Die Hochgebenedeite.

Und weil sie einst in Todeshaft, Im Sinken und Erkalten, Ein Fischlein mit der Hand ersaßt Und krampshaft sestgehalten, Hat: "Fischbach" sie ihr Stift genannt; Bei diesem Ramen ist's bekannt, Borlängst als frommes Wunder, Als Renterei jehunder.

An bem Portal steht heut'gen Tags Ihr Kontersei zu schauen, Bon einem Künstler groben Schlags In Sandstein ausgehauen: Im Abbatissinnengewand, Den Fisch bes Jonas in der Hand, Und im Eliaswagen, Den hohe Wellen tragen.

Allein der Graf? Je nun, von dem Steht weiter nichts geschrieben. Bermuthlich hat er ganz bequem Sein Wesen sortgetrieben; Und wenn er nicht gestorben ist, So lebt er noch zu dieser Frist: Der himmel wird 'nen Grasen Auf Erden doch nicht strafen?!

2.

## Die Kindsmörderin.

Das war ein Wetter heute Nacht, als tam' heran ber jüngste Tag! Gott banke, wer im warmen Bett, in Federn weich ge-

borgen lag; Zwar schlief er nicht, boch hört' er nur, gleich wie in einem

wüsten Traum,

Am Laden rütteln ben Orkan und fausen burch ben Eschenbaum.

Am Strande sammelt sich das Bolt. Drei Pinken werden noch vermißt;

Der himmel fei mit Jebermann, der auf dem Meer gewesen ift:

Bu fischen zog er Abends aus, und Morgens war's mit ihm vorbei,

Es hielt in biefer Racht ber Tod die große Meifterfischerei.

- Und jest wie stille! Spiegelglatt das Meer, der himmel blau und klar:
- Läg' nicht ber Trümmerhause da, es hielt kein Mensch die Racht für wahr!
- An einer Stelle nur im Dorf, da tobt ber Sturm noch heute fort:
- Besuche, wer's extragen kann, das Haus im Armenviertel dort.
- Drin wohnte oben unterm Dach ein Mabchen viele Monben ichon.
- Für fich, verlaffen und verarmt, von aller Nachbarschaft geflohn;
- Mit Fingern weist bas Dorf auf sie und zischt sich in die Ohren: Du,
- Die schlechte Jeinige hat ein Kind und keinen Bater nicht bazu.
- Es ist die alte Leier bloß: Sie diente vorig Jahr im Haag, Wo dazumalen die Schwadron von Königs Leibhusaren lag; Nun, die Schwadron zog heuer ab, da ging der laute Jammer los.
- Und Jeinige tam gurud in's Dorf: es ift die alte Leier blok.
- Sie schwieg, .denn Niemand fragte fie; fie trug, denn Niemand half bem Weib,
- Auf ihrem Kopf bes Tages Last, bas Kind ber Racht in ihrem Leib;

- Bis daß die Zeit vollendet war, bis ihr Erlösungsstündlein schlug:
- Das war heut Nacht, da fühlte sie, daß sie es nimmer weiter trug.
- Sie rafft von ihrem Bett sich auf, burch Drang und Wehn emporgeschreckt;
- Bur Dine rennt fie grades Wegs, die grauer Rebel weit bebect,
- Ihr Haar burchwühlt, ihr Rleid der Wind, der Regen peitscht ihr das Gesicht,
- Der Holzschuh bleibt zurück im Sand: fie merkt es nicht, fie merkt es nicht.
- Und wie fie endlich broben steht, entgegen brüllt ihr Fluth und Wind,
- Ein schauerliches Wiegenlied für das noch ungeborne Kind; Die Wellen stürzen weg von ihr, die Wolten rennen scheu vorbei,
- Durch Racht und Sturm wie Mefferschnitt ertont ihr Rothund hülfeschrei.
- "herr Gott, ich leg's in beine hand, ich will mein Kind nicht morben, nein!
- Herr Sott, ich lose nur mit dir, du sollst allein Entscheiber sein;
- Und giebst du mir ein Töchterlein, so laß ich's leben! Hilf, Herr Gott, —
- So wie die Mutter, so das Kind, sich selbst zum Leid, zu Andrer Spott.

- Doch ift's ein Rnabe, bann geschieht's! Er sterbe, eh' er morben tann!
- Mit dieser Sohle noch als Wurm zertret' ich selbst die Schlange bann!
- Er darf nicht leben, Herr Gott, nein! Auf daß er, wie sein Bater. nicht
- Einst einem armen Ding bas Herz und bann ben Stab bes Benters bricht!"
- Sie ruft es. Areisend fintt fie hin. Ein Augenblick, so ift's gethan.
- Bor Schreck verstummt sogar der Sturm, das Meer hält seinen Athem an,
- Es sträubt entsetzt das grüne Haar des Hügels sich, die Möve schießt
- Vom Neftlein auf, wo sie geschützt und warm die junge Brut umschließt.
  - Ein schwacher Schrei, ein rascher Griff: geworsen ist das Todesloos.
  - Es war ein Knabe. Kaum entwand er sich bem wunden Mutterschoof,
  - So ward vollbracht die dunkle That, und mit des Wahnfinns hurt'ger Hand
  - Der Neine Leichnam eingescharrt im Dunengras, im Dunensand.
  - Und nun hinweg, und nun hinab. Der Sturm ift wieber aufgewacht.
  - Er jagt die flücht'ge Mörderin wie einen Schatten durch die Nacht.

- Anklagend heult die Wog' ihr nach, am Strande ächzt ein Kinderschrei,
- Durch Wollenfluchten schlüpft ber Mond, ein Kinderangeficht, vorbei.
- Sie stürzt nach Haus und auf ihr Bett, die Kissen wirft fie über sich,
- Doch sieht sie an der Wand das Kind, es seufzt im Stroh so jammerlich,
- Und wenn der Wind an's Fenster pocht, so meint sie, daß sich Gott erbarm', —
- Es lange durch das Glas herein, der kleine, kalte, blaue Arm.
- Kaum dämmert heute früh der Tag, so dämmert auch Berdacht, Berrath;
- Bom Haus zur Düne führt ein Weg mit blut'gen Spuren auf die That,
- Und auf der Gaffe schaart sich schon das Bolf und murrt wie Meergebraus:
- Herunter mit bem schlechten Weib! Die Kindesmörderin berauß!
- Wo eine frische Leiche liegt, da find die Raben auch nicht weit:
- Schon um die zehnte Stunde kam vom Haag die hohe Obrigkeit.
- "In Königs Namen auf die Thür!" Da lag sie, schlank und matt und bleich,
- Und von dem Kinde nichts zu sehn. Das Protokoll war fertig gleich.

Um eilf Uhr, da die schöne Welt im Sonnenscheine aufgewacht,

Da ging im Dorf und im Hotel herum die dunkle Mär' der Nacht,

Allein mit Anstand und bistret, bamit ber Schrecken ja nicht schab'

Den Rerven einer gnäd'gen Frau und fo der Renommée bom Bad.

Aus Prag der schönen Gräfin hat's der Badedoctor reserirt, Als sie nach ihrem Deseuner am Strande aus- und abspaziert; Sie weiß nicht, wie das möglich ist, und ihres Mutterwerths bewußt,

Schließt sie das jüngste Gräflein sest und zärtlich an die edle Bruft.

3.

# Der Finger Gottes.

Steig' auf in beiner bunklen Pracht, Gewitterschwang're Sommernacht, Die Blut und Feuer regnet! Wie hast bu in so manchem Jahr Das schöne Frankreich wunderbar Berheert und boch gesegnet!

Im Julimonat schlug bein Blit Herrn Karl herab vom Königssitz, Den Reif von seiner Stirne; Er traf die Lilien auf dem Feld, Drauf pflanzte dann der Bürgerheld Die wohlbekannte Birne.

Es war nach jenem Wetterschlag Der fünste ober sechste Tag, Ich kann's genau nicht sagen, Als auf der Straße von Paris Nach Neuilly hart zusammenstieß Ein Paar von Reisewagen. Der eine klomm in hast'gem Lauf, Mit Staub bebeckt, ben Berg hinauf, Ein stüchtig Weib saß brinnen; Der andre trug ben neuen Herrn, Der schoß herab, ber flöge gern, Das Ziel eh'r zu gewinnen.

Wie hell ihm aus ben Tuilerien Dies goldne Ziel entgegenschien, Dem Jakobinersohne! Die Herzogin von Angouleme, — Sie war es, — trug kein Diadem, Doch eine Märterkrone.

Was ist das Leid der Niobe Gegen den Kelch voll Aloe, Den diese Frau getrunken? Ihr ganzes Leben war Ein Schmerz, Jedweder Pfeil durchdrang ihr Herz, Womit die Heil'gen prunken!

Um ihre Fürstenwiege stand Ein glücklich Bolk, ein großes Land, Sie seiernd zu besuchen; Als drauf dies Bolk im Hunger schrie Und Brod begehrte, fragte sie: Warum essen sie nicht Kuchen?

Doch als fie felbst im Kerker saß, Ihr troden Brod mit Thranen aß, Das Hentershände brachten, Als fie Papa und bann Mama Zur Guillotine führen fah, Ihr Brüderlein verschmachten,

Als fie vom Throne dreimal fiel, Dreimal hinauszog in's Exil, In die verhaßte Fremde: — Da lernte fie, was Clend heißt, Und beugte im Gebet den Geist, Den Leib im Büherhembe.

Doch auf ber letten, langen Flucht, Womit der Herr sie heimgesucht, Die keiner Schuld Bewußte, Ist das der bitterste Moment, Wie sie den Mann im Flug erkennt, Der ihr begegnen mußte.

Sie rief, indem sie halten blieb: "Steh' still, du frecher Kronendieb, In deinem Sündenlause! Bur Salbung kommst du doch zu spät; Rimm, Barrikadenmajestät, Nimm meines Fluches Tause!

Mich und die Meinen treibst du aus Aus unsrer Bäter altem Haus, Aus heil'gem Recht und Erbe; Dafür seist du persehmt, verdammt, Du wie bein Samen insgesammt, Dein ganzer Stamm verberbe!

Die Krone, die du uns geraubt, Sie falle dir vom kahlen Haupt, Eh' du sie ausgetragen; Wie einstmals auf Egyptenland, So komm' auf dich des Herren Hand, Die Erstgeburt zu schlagen!

Merk' auf, was meine Zunge spricht: Ich sorbre dich vor Sein Gericht In diesem selben Raume! Bevor der Jahre zwölf vergehn, Sollst du verzweiselnd wieder stehn hier unter diesem Baume!

Bor meinem Auge blist es hell; Fahr hin! Und führst du noch so schnell, Doch schneller sährt die Rache! Hörst du, wie sie im Donner grout? Der himmel weiß, was ich gewollt, Ihm lass' ich unsre Sache!"

Und eh' der Jahre zwölf vergehn, Ift schon erfüllt, was sie gesehn, Erfüllt mit einem Streiche: Denn an derselben Stelle lag, Fast an dem gleichen Sommertag Des Königssohnes Leiche. Der greise Bater stand babei, Riß seinen Purpur wild entzwei Und rauste sich in Haaren; Der Baum am Weg von Neuilly sprach Den Fluch des stücht'gen Weibes nach, Mit dem sie sortgesahren.

Die Zeitung schrieb, wie immer dumm, Hinaus in's liebe Publikum: Er fiel aus seinem Wagen! Wir lesen das, wie sich's gebührt: Daß Gottes Finger ihn berührt, Ihn Seine Hand geschlagen! Die Sidgenossen.

Someiger Reife-Robelle.

1.

Schweiz, du Land der Reisen, Du reizereiches Land, Mir sehlt, dich recht zu preisen, Die Harse und die Hand! Auch hast du kein Gesallen An eitsem Saitengold; Dem echten ist vor allen Dein hirtenvölklein holb!

Drum mag ich nicht vermelben Ein Zichott'- und Müller-Lieb Bon beinen alten Helden, Wie Tell und Wintelrieb; Nichts Hohes und nichts Fernes Ift, was ich kann und will, Nein, nur ein ganz modernes, Jung-Gegner'iches Ihnl.

Drei Wandersleute standen Beim Löwen von Auzern, Drei aus verschiednen Landen: Eine Dame und zwei Herrn; Der ältre Herr ein Britte, Der junge aus Berlin, Die Dam' in ihrer Mitte Eine Pariserin.

Bor ihnen lag ein Rübe In gleicher Stellung schier, Wie auf bem Fels das mübe, Todwunde Königsthier; Gegen Berwechselungen Bemerk' ich es genau: Der Hund gehört bem jungen, Dem alten Mann die Frau.

Sie hatten sich gefunden Im Adlers Horst zu Arth, Dort, wie man pflegt, verbunden Zur heitren Rigisahrt, Auf Kulm samos geschlasen Und draus mit srischem Muth Im comsortablen Hasen Des Schweizerhoss geruht.

Sie sprachen, wie der Leue Bor ihnen, allerlei Bon Thier- und Menschentreue, Wie sie verschieden sei; Das kişliche Kapitel Ward hin und her bedacht, Geistreich durch alle Titel Berhandelt und verlacht.

Mhlord erhob die Treue In Börf' und Parlament, Die musterhaft der Leue Altenglands übt und kennt; Madam versett', es sreue Sie ernstlich, nicht im Scherz, Mehr als Lionen-Treue Ein hundetreues Herz.

Dem Deutschen blieb natürlich Auch hier das letzte Wort; So suhr er, — wie gebührlich Coulant französisch, — sort: "Nein, weder Hund noch Leue Als Sinnbild steht mir an; Die rechte, echte Treue Wohnt nur im deutschen Mann!

Mit schuldigem Respekte Bor Großbrittaniens Leu, Doch seine Treue schmeckte Allzeit nach Kahentreu; Jenseits des Rheins ist Sache Und Wort gleich unbekannt: Hat Goethe Eure Sprache Doch schon persid genannt! Rur in den deutschen Sauen Jit Treu ein alter Brauch: Treu sind wir unsten Frauen, Treu unsten Fürsten auch; Und just in jetzgen Zeiten Hat man bei uns zu Land Erneut von allen Seiten Der Treue Bund und Band."

Altengland freundlich nickte Und rühmte folchen Sinn, Jungfrankreich aber blickte Lächelnd zur Erbe hin Und fragte dann auf's Neue: "Mein blonder, deutscher Leu, Seid Ihr bei so viel Treue Euch selber denn auch treu?"

Da streckt der Leu die Pranken Majestätisch aus und spricht: "Wir weichen und wir wanken Vom eignen Wege nicht! Das ward schon ost erprobet, Was deutsche Treue kann; Sie hält, was sie gelobet, Drum heißt's: Ein Wort, ein Mann!"

Die Dame schweigt. Mit sußen Gedanken um ben Mund Liebkoft sie, ihr zu Füßen, Den braunen Hühnerhund; Doch wie sie lockt und schmeichelt, Taub bleibt das blöde Bieh, Als ihre Hand ihn streichelt, Da knurrt er gar auf sie.

Es war von erster Stunde, Seit sich die Beiden sahn, Als hätt's Madam dem Hunde Im Bösen angethan; Nur schen und grimmig schien er, Wenn sie ihn ties, zu nahn; Berliner, o Berliner, Kimm ein Erempel dran!

2.

Bom See ber vier Cantone Jog unfre Compagnie Nach Bäbeker's Schablone Gen Schwyz, in's Röffeli; Dann ward jedwede Stelle Und Spur des Tell befucht, Das Mittli, die Kapelle, Und Küßnachts hohle Schlucht.

Drauf ging's burch Brünigs Pforte Nach Interlaken fort, Der Schweizer Modeorte Borort und Frembenhort, Voll stäbtischem Behagen Und ländlich grünem Reiz; Grillparzer würde sagen: Das Capua der Schweiz!

Acht Tage, dann noch mehre Daselbst verweilten sie, Im Gasthaus Belvedere Der Jungsrau vis-a-vis; Partieen gab es jeden Bormittag, Abends Ball: Ein Leben wie in Eben, Nota bene vor dem Fall!

An einem schönen Morgen Beim Dejeuner erschien Der edle Lord voll Sorgen, Mit kummervoller Mien'; Es hing ein düstrer Schleier Auf ihm, ein zartes Weh: Auch nahm er keine Gier Und nur vier Näpse Thee.

Auf seines Freundes Frage Begann er: "Rathet mir! Es kam am heut'gen Tage Aus London ein Courrier; In Cabinet und Kammer Bricht ein Spektakel aus, Es wankt sogar, — o Jammer, — Mein Sig im Oberhaus. Drum wie es auch mich reue, So muß ich schleunig fort; Ihr wißt: des Amtes Treue Geht über Alles dort! Mein Weib jedoch soll bleiben, Sie solge langsam nur: Das wüste Londner Treiben Paßt schlecht zur Molkenkur.

Darf ich sie Euch vertrauen, So scheib' ich wohlgemuth; Die schönste aller Frauen Besehl' ich Eurer Hut! Ich weiß, was Ihr gesprochen Bei dem Luzerner Leu: Roch niemals ward gebrochen Die deutsche Mannestreu!

So wollet fie geleiten Bon hier bis an den Rhein, Dort holet fie in Zeiten Mein Bote ab und ein; Kommt, reicht mir brauf die Rechte, — Weib, gieb uns deine, — und Das Reisekleeblatt flechte Sich zum Eibgenoffenbund!"

Der Deutsche hat's vernommen, Doch er entgegnet nichts; Er steht verstummt, beklommen, Erröthenden Gesichts! Mabam blickt von der Seite Ihn an, so kühl, so klar, Und beut das kampsbereite . Glacehandschühlein dar.

Da fühlt er sich burchlobert Bon tapserem Entschluß; Er spricht zu sich: Sie sobert Den Kamps heraus; ich muß! Rasch saßt er beibe Hände Mit träst'gem Drucke an: "So sei's benn! Ich verpfände Mein Wort! Ein Wort, ein Mann!"

Rach vierundzwanzig Stunden Ift unfer edler Lord Auf und bavon, verschwunden Gen Thun, an Dampfers Bord. Ein Zöschen, einen Diener Behält Madam bei sich; Berliner, mein Berliner, Kun hüte sie — und bich!

Der Kampf beginnt auf's Neue, Der stets der alte ist, Bon deutscher Mannestreue Und welscher Weiberlist; Wie allzeit er verlausen, Stellt Meister Raupach dar: Daß mit den Hohenstausen Das Glild noch niemals war! 3.

Dir, Jungfrau, du Madonne Der Berge, meinen Gruß! Das Haupt in Gloriensonne, In Nebeldust den Fuß, Den weißen Leib im Schleier, Wie prächtig stehst du da, Schaulust'ger Pilger Feier So sern und doch so nah!

Bu beinen Füßen breitet, Sich aus ein weicher Pfühl, Für Knieenbe bereitet, Tiefgrün und schattigkühl, — Die Wengernalp! Wie rastet Und ruht da wunderbar, Wer, glühend und belastet, hinausgeklommen war!

So that auch unfer Ritter, Als er, am Arm Madam, Bor mächt'gem Ungewitter Hier Schutz zu suchen kam; Mit Wolken und mit Bligen War rings das Thal erfüllt, Die Hörner und die Spitzen Böllig in Nacht gehüllt. Doch Abends flohn die Schatten, Der dunkle Vorhang fiel Von Gletschern und von Matten,— Ein farbenreiches Spiel! Auf einmal stand das ganze Gebirg' in Licht getaucht, Vom letzten Glühn und Glanze Der Sonne warm burchhaucht!

Und wie auch ihre Schleier Die Jungfrau kühn zerriß, Stets fröhlicher und freier Entstieg der Finsterniß, Wie sie die schneeige Blöße Der Brust, des Rackens Roth, Der Glieder volle Größe Dem trunknen Auge bot. —

Wie von Lawinengüssen Das Trümmelnthal erscholl, Ein Herz, das von den Grüßen Der hohen Liebsten schwoll, — Wie sich in Purpurstammen Himmel und Erde fand, — — Das sahn die Zwei beisammen, Sie sahen's Hand in Hand!

Es war zu später Stunde Und kaum noch dämmerhell, Als sie, mitsammt dem Hunde, Umkehrten in's Hotel; In Interlaken bachten Sie schon vorher sich aus, Auf der Alp zu übernachten, Im schmucken Jungfrau-Haus.

Kaum legten fie sich nieder, So kam, mit Blit und Schlag, Das schwere Wetter wieder, Das sich verzog am Tag; Der Wald, der Felsen dröhnte Den Donner langsam nach, In jeder Fuge stöhnte Das Haus, als ob es brach.

Aus unfrer Dame Zimmer, Das noch beleuchtet schien, Klang klägliches Sewimmer Durch alle Sänge hin; Rach einer kleinen Weile That sich die Thüre auf, Die Zose nahm in Eile Zum Kitter ihren Lauf.

"Herr Graf, Madam läßt bitten, Doch selbst nach ihr zu sehn; Sie hat schon lang gelitten Und kann's nicht mehr erstehn. Migräne, wenn nicht schlimmer! Ich suche in der Nacht Und ruh' und raste nimmer, Bis ich den Arzt gebracht!" Er riß sich auf. Erschrocken Schlich er ber Zose nach Und trat auf leisen Socken In's Kranken-Schlasgemach; Mit tiesem Knig und Diener Ließ sie ihn drin allein: Nun wird's mit dem Berliner Matthäi am letzten sein!

Wie ihm die schwille Hitze Den Athem gleich benimmt! Dazu der Schein der Blitze, Das Licht, beinah verglimmt: — Von außen und von innen Ist's eine Wetternacht, Die wohl in kaltren Sinnen Den hellen Brand entsacht.

Madam lag auf bem Bette Im leichten Rachtgewand, Bon Kragen und Manchette Befreiet Hals und Hand; Wie weiß sie beibe scheinen Im bleichen Lampenschein! Die Jungsrau war's im Kleinen, Bielleicht — nicht ganz so rein!

Im Fieber flog und flopfte Des Bufens Marmorstein, Und Thrän' auf Thräne tropfte Lawinengleich hinein; Ihr Haar, bes Bands, der Kämme, Der goldnen Nadeln los, Ein Bergstrom ohne Dämme, Floß frei in ihren Schooß.

Er trat an's Bett, er saßte Den Puls, sprach ihr in's Ohr, Da bebte und erblaßte Sie mehr noch als zuvor; Sie schluchzte: "Habt Erbarmen Mit mir! Ich bin so krank!" Bis er in ihren Armen Bewußtlos untersank.

Der Hund lag auf dem Sange Dicht vor dem Kämmerlein, Er bellte laut und lange, Er fraste, schnob hinein; Sein Rus ward nicht vernommen, Wie hell er auch gewarnt; Was muß, das ist gekommen: Der Löwe liegt umgarnt!

4.

Wie grimmig und voll Reue Er wohl im Reg erwacht, Der treue, deutsche Leue Nach jener welschen Nacht! Er schlich von ihrer Seite, Bevor der Hahn noch rief, Und suchte wild das Weite; Sie that, als schlief' fie tief.

Doch als er sachte, sachte Die Kammerthür verschloß, Da sah sie auf und lachte Bergnügt in ihren Schooß; Das war ein häßlich Lachen, Ein giftiges Gezisch! Daraus, erschöpft vom Wachen, Entschlief sie sanst und frisch.

Die erste Morgenhelle Rang draußen mit der Racht. Noch hielt auf nasser Schwelle Der Hund verlorne Wacht; Er kam, den Herrn zu grüßen, Der schrie: Hinweg von mir! Und stieß ihn mit den Füßen, Das arme, treue Thier!

Balb war ber Arzt gekommen Mit Tropfen, — eitler Tropf! Sie hatte eingenommen, Erleichtert schien ihr Kopf; Dem Grafen ließ sie sagen, Nach ein paar Stunden Kast Sei sie auf ihren Wagen Zur Rückehr wohl gesaßt. Als sie sich wiedersahen, O Blick voll Scham und Gram! Er wagte nicht zu nahen, Sie war's, die zu ihm kam. Sie bot, Verzeihung slötend Und liebreich, ihm die Hand, Er aber sprach, erröthend Und schmerzlich abgewandt:

"Ich hab' mein Wort gebrochen Und weiß, was mir gebührt. Sobald ich, wie versprochen, Euch bis zum Rhein geführt, Find' ich vielleicht uns Beiben Das Rechte, sicher mir! Bis dahin laßt uns scheiben; Nie wieder so wie hier!"

Es war ein talter Morgen, Ein Nachgewittertag; Die Jungfrau ganz verborgen Im dicken Rebel lag. Stumm fuhr das Paar von dannen; Wer hätte das geglaubt? Fragten am Weg die Tannen Und schüttelten das Haupt.

5.

Am Rheinstrom zu Schaffhausen Da soll's geschieden sein; Betäudt vielleicht das Brausen Der Fälle solche Pein? Der Ikngling stand im Schaume, Im Strudel mitten drin Und starrte wie im Traume Hinunter, vor sich hin.

Schon kam, vom Lord entsendet, Der sichre Bote an; Bald war sein Amt geendet, Sein Ritterdienst gethan. Wohl fragte sie: Was weiter? Und slehte: Kommt mit mir! Der traurige Begleiter Entriß sich schaubernd ihr.

Im Städtlein war soeben Das große Schützensest Mit vielem Lärm und Leben Durch das sonst stille Nest; Buntsard'ge Banner wallten Bon jedem Thurm und Haus, Stutzen und Böller knallten hell in die Luft hinaus. Im grünen Jägerkleibe Zur Dame trat er hin: "Ob ich, bevor ich scheibe, Noch einmal glücklich bin?" So heiter schien ber Ritter, Sein Auge sah so klar, Wie es seit bem Gewitter Riemals gewesen war.

Er sprach: "Ich geh' zur Wiese hinaus, zum Scheibenstand. Wenn ich mir was erschieße Mit tunstgeübter Hand, So will ich Euch es schenken; Dann sind wir Beibe quitt: Rehmt es als Angebenken Zur Reise morgen mit!"

Er ging, und luftig jagte Sein Caro hinterher; Die Dame aber jagte: "Den laff' ich nimmermehr! Ich führe meinen Sklaven Im Triumph nach England fort, Den treuen, beutschen Grasen, Sammt seinem Löwenwort!"

Rach einer furzen Stunde Erscholl im ganzen Ort Die trauervolle Kunde Und lief gestfigelt fort, Erft laut, und bann im Stillen, Daß fich ber frembe Graf Zufällig, nicht mit Willen, Beim Scheibenschießen traf.

Madam hat's auch vernommen; Allein sie glaubt es nicht, Bis sie den Zug sieht kommen Und sieht — sein Angesicht. Ihn trugen ihrer Viere Auf einer Thür in's Haus, Die sah genau wie ihre Schlaskammerthüre aus.

Man sagte ihr die Grüße Des Todten treulich an: Er hat drei Meisterschüsse Am Scheibenstand gethan. Den Goldpokal gewann er Beim ersten. Rummer zwei Erhielt das große Banner. Sein Haupt siel auf die drei.

Als er empfing ben Becher, Da füllt' er ihn mit Wein Und lud zahlreiche Zecher Zum Umtrunk gaftlich ein; Der volle Becher kreiste, Er leert' ihn bis zum Grund Und ries: "Ich kuss" im Geiste Den allerschönsten Mund!" Hernach, als er gewonnen Das Banner mit dem Kreuz, Da hob er's in der Sonnen Empor: "Ein Hoch der Schweiz! Auch ich bin Kreuzesritter, Ein Eidgenoß ich auch! Ich nehm' die beiden Splitter Auf mich nach frommem Brauch!"

Drauf lub zum brittenmale Er langsam sein Gewehr; Wir mit dem Goldpotale, Wir standen um ihn her. Wir sahen's: er blieb hangen Am Stecher mit dem Knopf, Und, plöylich losgegangen, Traf ihn der Schuß im Kopf.

Er litt nicht fünf Minuten, Dann lag er auf dem Grund. Die blauen Augen ruhten, Noch brechend, auf dem Hund; An ihm barg er das bleiche Gesicht, bis daß es kalt: Wir rissen von der Leiche Das Thier nur mit Gewalt.

Madam fiel vierzehn Tage In Starr- und Herzenskrampf; Es ift fogar die Frage, Wer obgefiegt im Kampf? Doch war's, wie ich vermuthe, Des Doctors Kunft nicht nur, Bielmehr auch ihre gute, Unverdorbene Natur.

Als fie vom Tob erftanden, Schlich fie zur Stadt hinab; Sie und die Zose sanden Den Weg zu seinem Grab. Sie konnten's nicht versehlen, Weil drauf als Weiser stund Für treue Menschenseelen Das treue Thier, der Hund.

Da lag er, so wie heute,
Schon lange, Tag und Nacht;
Es hatten gute Leute
Ihm Futter zugebracht;
Man mocht' ihn nicht vertreiben
Bom Grabe seines Herrn
Und hieß ihn liegen bleiben,
Den Löwen von Luzern!

Wie er ber beiben Frauen Zuerst ansichtig war, Da sträubte, voller Grauen, Sich borstengleich sein Haar; Er heult, er zeigt die Zähne, Er springt sie wilthend an, So daß sie ihre Thräne Von sern nur weinen kann. Am nächsten Morgen fehrte Rheinabwärts fie zurück; Doch eh' fie ging, bescheerte Sie noch dem Hund sein Glück: Es ward im Hotel Weber Gestistet ein Legat, Wodon er immer, leb' er Auch lang, zu leben hat.

6.

Postscriptum. In den Blättern Der Times das nächste Jahr Mit kleinen, schwarzen Lettern Gedruckt zu lesen war: "Getaust ein Sohn und Erbe Dem Lord und Reiches-Peer"... Daß nicht dein Stamm ersterbe, Wie gratulir' ich dir!

5.

## Drei Stücklein aus dem Godientang ju Minden, 1854.

Prolog.

Ich gehe nie vorbei am Glaspalast, Daß nicht ein leifes Grauen mich erfaßt.

Steht er nicht ba, wie das Trojanerroß, Das sichren Tob in feinem Bauch verschloß?

Wie Babels Thurmbau? Wie ein Wunderhorn Der Bölker, ausgeleert durch Gottes Zorn?

Wo find fie hin, die Schätze, die er barg In seinem Innren, der krystallne Sarg?

Rostbare Werke, Stoffe reich und bunt? Afflavit Deus, dissipati sunt!

Als man den Janustempel aufgethan, Wie glänzend ließ fich da die Feier an! Im heiligthum bes Gögen Induftrie Welches Gebräng' von Gang zu Galerie!

Das Glas erklang, bas Eisen bog fich fast So von lebend'ger wie von tobter Last.

Die ganze Stadt, im Sommer fonst so leer, War umgewandelt in ein Menschenmeer.

Auf allen Plagen wogte, alt und jung, Bekannt und fremb, die Bolkerwanderung.

Bei jedem Mahl ein gaffend häuflein stand, Ernst Förstern ober Murray in der hand.

Auf einmal, ähnlich Banquo's Geift beim Fest, Erschien der ungelad'ne Gaft, die Best.

Mich bunkt, ich sehe, wie die Julinacht Sie auf Gewitterflügeln mitgebracht,

Wie fie von Haus zu Haus fich wachsend ftredt, Bis Finsternig die gange Stadt bebedt.

Zum Anfang glaubte Riemand recht baran, Man tanzte fort auf brennendem Bulfan.

Man schloß mit ber bequemen Scheu bes Lichts Die Augen und beschwor: Ich sehe nichts.

Als aber in dem blinden Barjelfpiel Ein Opfer um das andre niederfiel,

As mit des Lebens Ebbe, Zoll für Zoll, An jede Bruft die Fluth des Todes schwoll,

Als Sift im Erbreich, Gift im Wasserglas, Sift in ber Lufte schwülem Brobem faß:

Da glaubten sie, da tönte fern und nah, Ein Rame nur, Ein Ruf: Die Cholera!

Drauf stocken alle Pulse, es erschlafft Sogar des Damps dämonisch-wilde Kraft.

Wer fliehen kann, entfloh in pan'schem Schreck, Und mancher, welcher blieb, bleibt auf dem Fleck!

Gefüllt war nur ein einzig Gasthaus mehr, Das Leichenhaus; die andren standen Leer.

Der Todtenwagen suhr, und das im Trab, Den ganzen Tag die Straßen auf und ab.

Sie felbst, die Straßen, sahn erstorben aus, Die Fenster zu, verriegelt manches Haus.

In Trauerkleidern schlichen hier und bort Zerstreute Schatten an den Wänden fort.

Man sprach nicht laut, man raunte sich in's Ohr, Wie viel und wen "fie" wiederum erlor:

Man gab fich Rachts zum Lebewohl die Hand, Erstaunt, wenn man fich Morgens wiedersand. Es war, als hätten Acht und Interdikt Die kaum so segensreiche Stadt umstrickt.

In dieser Zeit des Schreckens fanden sich Zehn Freunde oder zwölf allabendlich.

Ein Weinhaus, — Bier vermied man lange schon, — Gebar bas Münchener Decameron.

Doch gab's da nicht, wie weiland bei Boccaz, Ein heitres und zerstreuendes Geschwaß.

Denn nicht entflohn bem Ernft, nein, mitten brin, War nur auf ihn gerichtet Aller Sinn.

Man hielt, weil Jebem dies am nächsten lag, Heerschau der Todten, wie am jüngsten Tag.

Gin Arzt erzählte seine neuste Kur, Bon Testamenten sprach ber Anwalt nur,

Der Maler, wie ein Leichenphotograph Roch einmal die vom Tod Getroffnen traf;

Ein Geistlicher von schwacher Frauen Muth, Ein Ofsizier von Schlachten ohne Blut;

Der Lehrer von der Seuche bei Lucrez, Der Chemiker von feinem Stoffgefet.

Derlei Geschichten hab' ich, meiner Art Getreu, mir damals forglich aufbewahrt. Dingelftebt's Werte. VII. Ich sammle fie wohl noch zu einem Kranz Bon Stüdlein aus bem neuen Tobtentanz.

Einstweilen sliegen hier ein paar voraus, Delblätter nach ber Sündsluth wüstem Graus.

## I. Der Dreizehnte.

Im grünen Baum — Wer kennt den Namen nicht, Wer nicht die Stelle an der Farstraße, In dem sidelen Vier- und Sandgesicht Altmünchens lang die einzige Oase? Wenn hat's nicht, frisch vom Fasse, dort geschmeckt, Wenn er, im Schatten der berühmten Linde, Sich vor dem Hause auf die Bank gestreckt, Erquickt vom Trunk, vom Wasser und vom Winde?

Dicht vor der Schwelle, oft darüber, fließt Der Strom in dem zerwühlten Bett voll Kieseln; Bie er so mächtig heut' vorüberschießt, Um morgen wie ein Bach dahinzurieseln! Sein Küden trägt, pseilschnell herabgeslößt, Den Urwald ungeheurer Tannenhölzer, Den naß, doch durstig an's Gestade stößt, Der Enakssohn des Oberlands, der Tölzer.

Senüber ragt und behnt fich das Sefteig, Wo Eure Blide das Gebirg umfassen, Den Riesenstamm, zerspällt in Ast und Zweig, Mit Schnee gekrönt in blüthenweißen Massen; Dicht vor Euch, stets von Menschen wimmelnd, winkt Die alte Brücke, dran das Bolkstheater, Und unten, tief im dunklen Laub, verfinkt Ein Ardinghello-Inselland, der Prater.

Berzeiht, daß wir uns vor dem grünen Baum, Am Eingang, ungebührlich lang verweilten; Es ist ein gar zu heimlich-trauter Raum, Und Schade wär's, wenn wir vorübereilten! Zumal da ich Frau Sigelspergerin, Der Linde allzeit gastlicher Dryade, Für manche Halbe tief verschuldet bin, Die mich gelabt auf heißem Sommerpsade.

Jett fang' ich an, auf meinem Rößlein frei In van der Belbens Musterspuren trabend: Im Jahre achtzehnhundert-fünszig-drei An einem frostigen Septemberabend Begab es sich, daß im Apollosal Des grünen Baums etwelche Männer saßen, Die unter freundlichem Gespräch ihr Mahl Mit Maß, das heißt mit ein'gen Maßen aßen.

Hier darf ich nun, bevor wir weiter gehn, Apollo's Saal zu schildern nicht vergessen; Mit so viel Versesüßen wird's geschehn, Als seine eignen Käume Füße messen: Sechs ist er hoch, drei breit, die Länge zehn, Gewiß ein Saal, wie in der Welt kein zweiter! Ich konnte aufrecht niemals brinnen stehn Doch saß ich ost darin, und immer heiter. So thaten unsere Gesellen auch, Die sich von dem und jenem unterhielten Und ties in psälzischer Cigarren Rauch Um Geld und schlimme Worte Zwicken spielten: Es waren Handwerksburschen allerhand, Perrlickenmacher, Tischler, Schuster, leider, Auch einer von dem vielverkannten Stand, Der Leute macht, beziehungsweise Kleider.

Auf einmal rief ein Magdeburger Kind, Ein Klempner, auß: "O Wit von allen Witzen! Wißt Ihr denn auch, wieviel es unser find, Daß dreizehn hier an Einem Tische sitzen?" Sein Nachbar meinte, zwölse müßten's sein, Ein Dritter seufzte: "Dreizehn? das ist böse!" Man zählte nach, und richtig traf sie ein, Die Zisser, die gesürchtet-ominöse!

Die starken Geister trieben ihren Spaß Und sprachen von des Zusalls blindem Spiele, Den armen Schneider ängstigten sie baß, Daß sicher ihm das Todesloos entsiele; Er suchte unbemerkt davonzugehn, Doch Magdeburg erwischte ihn beim Rocke Und schrie: "Erst wollen wir gesondert sehn Zwöls Schase vom dreizehnten Sündenbocke.

Sib uns die Würfel, Nanni, aber rasch! Das Schicksal sou noch heute deutlich reden Aus unsrem Knöcheln: Auf den Mann drei Pasch; Die schreib' ich auf, summire sie für Jeden, Und wer die wenigsten der Augen hat, Der ist's, der stirbt, bevor ein Jahr verronnen! Gebt Acht, das seige Schneiderlein wird matt, Freund Hain hat's ihm schon halber abgewonnen!"

Es half nicht, daß so mancher widersprach, Ihn überschrie die Mehrheit lauter Zecher; Die vollen Krüge kamen, und hernach Die Würfel in dem schwarzen Lederbecher. Der Schuster als der Aelteste begann: Er wars mit sester Faust der Pasche dreie, Zusammen siedenzwanzig Augen; dann Sing's immer rechts herum in bunter Reihe.

Allein je länger bauerte bas Spiel, Um besto leiser ward gelacht, gesprochen: Der Bürsel, wenn er auf die Tasel siel, Er rasselte gerad' wie Menschenknochen! Bald schwiegen Alle. Durch die Stille drang Mit eh'rnem Ton, ein wunderbarer Mahner, Des Besperläutens wohlbekannter Klang Bom nachbarlichen Thurm der Franziskaner.

Da kommt ber Becher just an's untre Eck, Der Schneiber hat ihn stumm zur Hand genommen Und wirst . . . Und alle werden blaß vor Schreck: Dreimal brei Einser sind herausgekommen! Reun Augen! O erbarmungswerther Mann, Will dir das Schicksal denn im Ernst an's Leben? Das Niedrigste, was Einer wersen kann, Das hat es dir, drei volle Mal', gegeben! Darauf geschah, was Riemand sich gebacht: Der Schneiber, statt zu jammern und zu bitten, Stand ruhig auf und wünschte gute Racht Und ging zur Thür hinaus mit sesten Schritten; Es eilten Andre tröstend hinterdrein, Die wies er ab mit ruhigen Geberden: "Laßt mich nach Haus! Ich werde schon allein Mit mir und meinem Wurse sertig werden!"

In seiner Kammer fiel er auf die Knie Bor einem Muttergottesdild am Bette Und betete: "Jungfrau Maria, sieh Und hör', und wenn es möglich ist, so rette! Was ich gelobe, das ersüll' ich treu: Beschirmst du mich in diesem argen Handel, So kleid' ich dich von Kopf zu Füßen neu Und bring' dir selbst nach Oetting dein Gewandel!"

Darüber geht er schlasen. Ihm erscheint Madonna, die Gerusene, im Traume, So deutlich, daß er sie zu fassen meint An ihres dunkelblauen Mantels Saume; Um der Gebenedeiten Scheitel prunkt Ein Kranz von Sternen, die sein Finger zählte: Es waren ihrer neun, — ein lichter Punkt Für jedes dunkle Auge, das ihn quälte!

Und siehe, nach der Traum- und Würfelnacht War noch kein Jahr den Harrenden vergangen, Als schon in Wahrheit und in voller Macht Das Würselspiel, das ernste, angesangen; Bebenklich sahen fich die Spieler an, Wenn auf der Bierbant fie beisammen sahen Und den und jenen gutbekannten Mann "Rach kurzer Krankheit" als verstorben lasen.

"Sie fragten: "Was nur unser Schneiber treibt? Er ist verwandelt. Niemand weiß zu deuten, Warum er muthig und gelassen bleibt, Wo doch das Herz verzagt beherzten Leuten? An seiner Stelle wär' ich längst hinaus, Neunaugen sind ein leckes Todessressen! Er aber sigt auf seinem Tisch zu Haus Und näht an Golbbrokat und Silbertressen."

Das währte so bis mitten im August,
Da starb ein Erster von der Taselrunde;
Balb hat der Zweite, Dritte brangemußt,
Dann schlug für Rummer Vier und Füns die Stunde!
Des Bruder Magdeburgers freier Seist Floh über'n Lech, in's Land der klugen Schwaben,
Mlein die Cholera war mitgereist,
Der Klempner ward in Augsburg still begraben.

Und als zurücklam der Septembertag, Genau derfelbe wie im vor'gen Jahre, Da war das Duhend voll, das drauhen lag Im Grab, im Leichenhaus und auf der Bahre; Der Schneider gab dem Lehten das Geleit' Und sprach mit Thränen: "Friede eurem Staube! Doch das ift wahr und bleibt es alle Zeit: Der Claub' ist stärker als der Aberglaube!"

## II. Mutter und Sohn.

"Aun ist die Noth geendet, Frau Mutter seid getrost, Seht da, was man mir sendet Aus München mit der Post: Besiegelt, unterschrieben, Ein sertiger Kontrast! Kein Tag mehr wird geblieben, Noch heute eingepackt!"

Die Alte hob vom Lager Erstaunt den Arm empor, Ein Aermlein, welf und mager Und zitternd wie ein Rohr; Mit Händen will sie greisen, Was sie nicht lesen kann: Aus sei das wüste Streisen, Die Ruhe gehe an.

Doch Schreck, nicht Freude spiegelt Ihr Antlit tobtenblaß: ""Dies Blatt ist schwarz gesiegelt, Kind, was bedeutet daß?"" "Welch abergläub'ger Schauer Euch wieder einmal plagt! Bielleicht war eben Trauer Bei Hof bort angesagt!"

Wie heiß sein Herz vom Hoffen, Sein Kopf von Planen brennt! Run sieht er endlich offen Ein Feld für sein Talent: Was schon sein sel'ger Vater, Dann er umsonst begehrt, Ein großes Hoftheater, Nun ift's ihm boch bescheert!

Und wie sein Glück die greise, Schwerkranke Mutter rührt, Die er auf jeder Reise Getreulich mit sich führt! Er ist zwar nur ein Mime, Ein leichtes Künstlerblut; Doch was dem Sohn gezieme, Das weiß und übt er gut.

Sie faltet die Hände beide Und spricht in's Bett verhüllt: "So wird, bevor ich scheibe, Auch mir ein Wunsch erfüllt, Daß ich, den ich schon lange Mir schmerzlich vorenthalt', Den Leib des Herrn empfange In beiderlei Gestalt. Biel Kirchen, groß und kleine, Und christlich alle wohl, Doch meines Glaubens keine Giebt's hier im Land Tirol; Wenn hier mein Stündlein schlüge, So sagt die Nachbarin, Jur Kirchhosmauer trüge Wie ehrlos man mich hin.

Herr, thu' mir solchen Schaben An Leib und Seel' nicht an! Herr, sühre mich in Gnaben Lebendig aus Meran! Bis München laß mich langen Auf meiner Leibensbahn, Und wenn ich heimgegangen, Nimm du dich Frigens an!"

Der himmel hört ihr Flehen, Doch währt's noch ein'ge Zeit, Eh' fie von dannen gehen, Und auch der Weg ist weit; Indeh flog das Verderben Dem Wanderpaar voraus Das große Völkersterben Im Bayern-Land und haus!

Ch' fie die Stadt erreichen, Die Alle Andren flohn, Umweht es fie wie Leichen-Geruch von Weitem schon. Man warnt, man rath zu bleiben; Bergebens! Ohne Ruh Und unaufhaltsam treiben Sie selbst bem Abgrund zu.

Spät Abends fuhr der Wagen In's Jfarthor herein: Wie ausgestorben lagen Die hohen Häuserreihn, Berlassen alle Gassen, Die sonst so lärmend sind, Aus schwarzen Wolkenmassen Blies seufzerschwer der Wind.

Der Sohn hat kaum die Alte Beforgt zu Bett gebracht, So eilt er in die kalte, Die todessichwangre Nacht; Er kann nicht eher schlafen, Zur Ruh nicht eher gehn, Bis daß er seinen Hasen, Das Schauspielhaus, gesehn.

Und als es hoch und helle Im Mondlicht vor ihm stand, Da küßte er die Schwelle, Umschlang der Säulen Rand, Und ries, die Händ' erhoben, Durch Thränen vor sich hin: "Ich danke dir da droben, Daß ich am Ziele bin!" Er war es. Nachts gekommen, Erkrankt am Morgen brauf Und Abends — fortgenommen: Gewöhnlicher Verlauf! An ihres Sohnes Bahre Saß wie ein Bild aus Stein, Mit wirrem, weißem Haare Die Alte, ganz allein!

Ein Wunder ist's zu schauen, Wie sich mit voller Krast, Die Aermste aller Frauen Urplöglich ausgerasst, Wie sie, gestügt am Stabe Und mehr noch am Gebet, Bon ihres Einz'gen Grabe Zum Tisch des Herren geht.

Sie lebt noch heutzutage, Wenn das ein Leben heißt: Ein Leiden ohne Klage, Ein Schatten ohne Geist! Mag's stürmen oder regnen, Ob's Eis, ob Blüthen schneit, Im Kirchhof ihr begegnen Kannst du zu jeder Zeit.

Sie hält in ihrem Schooße Ein weltes Blatt Papier; Das Siegel brauf, bas große, Das schwarze, zeigt fie dir Und spricht mit Stolg: "3ch fige hier nicht als Bettlerin; Da brunten liegt mein Frige, Der hoffcauspieler, brin!"

## III. Gin Ammen-Marden.

Der Rout war aus. Schon suhren an den Stiegen Die Wagen vor, mit ihrer eblen Fracht Zerstreut nach allen Winden sortzusliegen, Elühwürmer durch die schwarze Sommernacht; Im Saal erlosch der hundertarm'ge Lüster, Die Dienerschaft zog ihre Gala aus, Der Zauber siel: verlassen stand und düster Und still das stattliche Gesandtenhaus.

Der Pförtner, der beim zwölften Stundenruse Das Doppelthor verschloß mit lautem Schlag, Gewahrte nicht, wie auf der letzten Stuse Der Treppe noch ein Gast, ein Schatten lag; Geh' schlasen, Mann, in deiner Wächterzelle, Sei froh, daß du daß schreckliche Gespenst, Das dir begegnet ist auf offner Schwelle, In ahnungsloser Blindheit nicht erkennst!

Es wandert schon: Borbei am himmelbette Der Excellenz, die sich in Schlummer las, — Zum andren Flügel, wo zur Nachttoilette Die gnäd'ge Gräfin eben niedersaß, — Auch bort vorüber, — an die Dienerzimmer Des zweiten Stockes, vor das Schlafgemach Der jungen Herrschaft, draus ein Lampenschimmer Verrätherisch durch dunkle Gänge brach.

Da hält es an. Geräuschlos sliegt die Thüre Bor seinem Pochen aus, es schlüpst hinein. Daß es ein erstes Opser sich erküre, Erhebt's die Hand, so kalt, so schwer wie Stein. Es wählt: zwei Kinderbetten stehn beisammen, Ein Knabe und ein Mädchen liegen drin, Und an des Mädchens Seite aller Ammen Setreuste, später seine Wärterin.

Der Kleinen galt es. Starre Finger hatten Rach ihrem Haupte schon sich ausgestreckt, Schon beugte sich herab der graue Schatten, Da suhr, als hätte sie ein Traum erschreckt, Die Amme auf und warf mit beiden Armen Sich um das Kind, bewußtlos, tief im Schlaf, Und nicht empfindend, daß im eignen, warmen Gesicht ein seuchter Grabeshauch sie tras.

Am nächsten Morgen läutete die Glode Der Kinder ungewöhnlich früh und hell; Die Thüren schlugen zu im zweiten Stocke, Ein Rennen gab's, ein Ausen ängstlichschnell. Nur sachte, daß die Herrschaft nicht erwache, Gebot der Kammerdiener, den man ries. Wer holt den Doctor? — Das ist Kutschers Sache! Kamillenthee! — Ja, wenn der Koch nicht schließ! Um acht Uhr hieß ber Arzt ben Grafen weden:
"Ex'lenz verzeihn! Doch heischt es meine Pflicht, Ex'lenz mit einer Melbung zu erschrecken; Ex'lenz verhehlen's der Frau Grüfin nicht: Die Babet hat" . . . Er barf's nur leise sagen, Da wird die Excellenz so bleich wie Schnee Und schickt in Eile nach dem Reisewagen:
"Mein Haus geht heute noch nach Tegernsee!"

Indeß brach droben das Geschrei, der Jammer Und die Berwirrung immer wüster loß; Die Kinder wurden weinend aus der Kammer Gesührt, das Jüngste in der Köchin Schoos. Die Kranke ließ gewähren, ließ geschehen, Sie lag wie leblos, bis sie auf einmal Des Arztes Stimme glaubte zu verstehen, Und drin das eine Donnerwort: — Spital!

Ihr Glücklichen, die liebevolle Pflege Beim kleinsten Weh mit heil'gem Schutz umringt, Ihr ahnet nicht, wie auf dem Todeswege Der Armuth dieses Wort "Spital" erklingt! Ein Schreckbild schwedt es vor dem offnen Grabe, In Fluch verwandelnd jedes Dankgebet: Eh'r auf der Gasse, eh'r am Bettelstabe Einsam verenden, als im Lazareth!

Sie will nicht fort. Wo sie in guten Tagen Gedient hat, forbert sie in schlechten Ruh; Jum himmel schreit ihr Widerstand, ihr Klagen, Da raunt die Jungser ihr im Zorne zu: Dingelstebt's werke. VII. "Pfui, schäme dich! Ist das die Lieb' und Treue, Mit der du sonft an "deinem Kinde" hingft? Wie nun, wenn du, dir selbst zu ew'ger Reue, Das Gift in's Haus, auf deine Kleine bringft?"

Das wirkt. Sie warf die Decken weg, die Kissen Und griff in Hast nach Unterrock und Schuh'n. "Herr Hostath, hab' ich sie? Ich muß es wissen," Und als er schwieg, wie alle Aerste thun, Fiel sie zurück in ihren Ledersessellel Und wimmerte: "Run gut! So will ich gehn! Laßt mich mein Kind, mein herziges Comtessel, Nur einmal noch, zum letzten Male, sehn!"

Bornehme Kinder haben keine Mutter, Sie find vom ersten Athemzug verwaist; Ein fremder Busen giebt ihr Leiblich Futter, Und fremde Bonnen gängeln ihren Geist. Nur wenn Papa im Spiel, Mama bei Hose Die Racht zuvor besonders glücklich war, Dann bringt zum Frühstlick wohl die Kammerzofe Ein kleines, scheues, ausgeputztes Paar.

Deswegen klammern sie mit zähem Triebe, Den nun Berlass'nen die Ratur gewährt, Sich an "bezahlte" Herzen, deren Liebe Warm ihre kühle Kinderzeit verklärt. O seht mit rothverschlasnen, heißen Wangen, Bon Thränen naß das Engelsangesicht, Die Kleine an dem Hals der Amme hangen: "Rein! Schwarze Männer kriegen Babet nicht!" Ein Wint des Arztes, und die Männer tamen Und führten fie die Hintertrepp' hinab; Da stand die Trage schon: im schmalen Rahmen Ein enges Zelt, nichts als ein wandelnd Grab! Als man sie säuberlich hinweggetragen, Bersuchte sie, allein es will nicht gehn, Die graue Leinwand seitwärts auszuschlagen, Um "ihres Kindes" Fenster noch zu sehn.

Der Borhang siel. Sie sah in diesem Leben Das Haus nicht mehr, das wie ihr eignes war, Das Kind nicht, dem sie ihre Milch gegeben Und dann ihr Herzblut, manches liebe Jahr; Als sie erwachte aus betäubtem Schlummer, Besand sie sich in einem weiten Saal, Boll Betten, über jedem eine Rummer, Auch über ihrem eine hohe Zahl.

Sie standen dicht bis draußen auf die Sänge, Und keins, als eben ausgestorbne, leer; . Um sie herum ein wimmelndes Gedränge Von fremden Schattenbildern hin und her! Barmherz'ge Schwestern gingen leise wandern, Schier selbst wie schwerze Geister anzusehn, Von einem Schmerzenslager zu dem andern, Um Rettungslosen rettend beizustehn.

Zuweilen klang ein Glöcklein filberhelle, Durch Weihrauchwolken schien ein goldner Glang: Ein Priester überschritt die Todesschwelle, In hohen Händen haltend die Monstranz; Dann fielen die Gefunden auf die Erde, Die Kranken beteten für fich im Bett, Doch Riemand fragte, wer versehen werbe, — Es lebt und ftirbt fich fremd im Lazareth!

Als ihr der Arzt, auch er ein fremder Schemen, Tags drauf sein nuglos Tränklein eingeslößt, Sprach Babet: "Euch zu Liebe will ich's nehmen, Doch auf den Abend bin ich so erlöst! Grüßt meine Herrschaft, auch mein Mitgesinde; Und was ich sauer mir im Dienst erspart, Gehört dem Kind! Das heißt: nicht meinem Kinde, Dem andren, eignen! Daß man's sein verwahrt."

Sie starb; sie ward, und zwar in zweiter Klasse, Bestattet, wie es Excellenz besahl, Die Alles zahlte aus hocheigner Kasse, Sogar ein einsach-schönes Tobtenmal; Drauf stand in großer, goldner Schrift zu lesen, Französisch, wie es standsgemäß erscheint, Daß sie die beste Bonne sei gewesen, Die je ein dankbar Grasenkind beweint.

Vier Wochen später kniete auf dem Grabe, Das ihm so fremd ist, wie es alle sind, Ein unbekannter, stummer Bauernknabe, Das war "das andere," ihr eignes Kind! Der Ohm mit dem das Waisenkind gekommen, Sprach nach dem Vater-Unser bitterlich: "Wenn dich der Himmel auch zu sich genommen, So wär's für beide gut, für dich und mich."

## Epilog.

Warum ich mit wollüft'ger Graufamteit Zurückgerusen jene Schreckenszeit?

Damit du, holdes Publikum, den Ernst Im Dichter-Mummenschanz nicht ganz verlernst.

Ich weiß, bu magst bich nur zu gern entziehn Jedwedem Mene tetel upharfin.

Du liebst, wenn bu ein Lesebad gebrauchst, Daß du in laulichtes Gefühlicht tauchst.

Die Wahrheit, welche talt bich überläuft, Willft bu in fuger Bilbermilch erfauft.

Ein Phrasenmeer, ein Strom von Sentiment, Rein Salzkorn Geift: bas gilt bir für Talent,

Das wird, als hätt' es eine Welt bewegt, In jeber Messe zweimal aufgelegt.

So hat uns Gott ein Schriftenthum bescheert Und ach! ein Bolt, bas eins bes anbern werth.

Das Höchste ist, das Drama, der Roman, Dem Handwert, dem Bersuche unterthan. Die Lyrik, unfer alter Stols und Halt, Wird nicht mehr jung, die jüngste niemals alt.

Golbschnittpoeten zum Salongebrauch, Beschnitt'ne viel babei, Berschnitt'ne auch;

Formbirtuofen, die die Kunft gezeigt, Wie man auf Giner Saite alles geigt;

Rürnberger Kram, altbeutsch, und in Natur, Doch en detail, jum Kinderspielzeug nur;

Bornehme Caukler, bie, weil's Mobe nun, Bolkslieberlich und bankelfang'rijch thun;

Freifräulein Amaranth und Siegelind, So von Geschlecht und doch geschlechtlos sind:

Polit'sche Lohnlataien; allerhand Hofmarthrer für Fürst und Baterland;

Bulet in Trachten, fremd und bunt genug, Der Ueberfeger Faschings-Mastenzug:

Dies wufte Treiben macht, seit Jahren schon, Bum Blodsberg unsern beutschen Helikon,

O wie entfernt bist du, wie himmelweit, Du meines Goethe muth'ge Morgenzeit!

Du Mondnacht felbst, da der Romantik Hand Aus blauen Blumen bleiche Kränze wand!

Du Götterdämm'rung, als mit klaff'schem Zwang Zum erstenmal moderne Freiheit rang, MIS Engel Byron mit bem Pferbehuf Aus vollbewegtem Zest fein Spos fchuf,

MIS Shelleh, ein verzweifelnder Gigant, In feinen eignen Bligen fich berbrannt,

Als Berangers getreue Poefie Der stummen Bruft bes Bolls die Stimme lieh,

Ms Heine noch aus Gold die Pfeile trieb, Aus Marmor Platen seine Lieber hieb,

MIS Uhland-Rüderts Diosturenftern Soch im Benith ftanb, bem Berfinten fern!

Borbei ber Götter- und ber Helbenruhm! Nur Zwielicht rings, nur Epigonenthum!

Was wälz' ich noch, im Schweiß des Angesichts, Wie Sisphus, die Steine des Gebichts?

Sie rollen, eh' ein ganzes Wert vollbracht, Zerftreut, zertrummert, wieder in die Nacht.

Die Zeit hat andre Ziele als die Kunft: Ihr bester Geist verpufft in Damps, in Dunst.

Und bennoch reigt, wie ein vergrab'ner Schat, Mich stets ihr Kampf von Sat und Gegensat,

Ihr Drang, der jebe alte Form zerbricht, Erfindet er die neue auch noch nicht,

Ihr ungestümer, allgemeiner Schwung Nach Macht, nach Freiheit und nach Einigung.

